





P.O. germ. 871 mh Loya The Compendium 1 hr. 10 ag 214.

Junion 3 Lot go og 435.

complet Inn Lugar 7. ift Ingents.



# Friedrichs von Logau

# Sinngedichte.

Zwölf Bücher.

Mit Anmerkungen über die Sprache des Dichters herausgegeben

Don

C. 2B. Ramler und G. E. Leffing.



Dit allergnadigften Privilegien.

Leipzig 1759. In der Weidmannischen Buchhandlung.



Beyerlsche Staatsbibliothek



Wirkonnen uns dieses Zweifels wer gen auf verschiedene Umstånde berufen. Ein ganzes Jahrhundert, und drüber, haben sich die Liebhaber mit einer einzis gen Auflage dieses Dichters beholfen; in wie vieler Händen kann er also noch senn? Und wenn selbst Wernike keinen kennen will, der es gewagt habe, in eis ner von den lebendigen Sprachen ein ganzes Buch voll Sinngedichte zu schreiben; wenn er dem Urtheile seines Leh= rers, des berühmten Morhofs, daß ins= besondere die Deutsche Sprache, ihrer vielen Umschweife wegen, zu dieser Gat tung von Gedichten nicht bequem zu senn scheine, kein Benspiel entgegen zu stellen weis: so kann er unsern Logau, seinen besten, seinen einzigen Vorganger, wohl schwerlich gekannt haben. Ist er aber schon damals in solcher Vergessenheit gewesen, wer hatteihn in dem nachfol= genden Zeitalter wohl daraus gerissen? Ein Meister, oder ein John gewiß nicht, die ihn zwar nennen, die auch Ben= spiele aus ihm anführen, aber so unglück= liche





den wir nirgends benannt; auch nirsgends einige Nachricht von seiner Erziehung, wo er studiret, ob er gereiset u. s. w. Wir sinden seiner nicht eher als in Diensten des Herzogs zu Liegnitz und Brieg, Ludewigs des Vierten,

gedacht.

Man beliebe sich aus der Geschichte zu erinnern, daß Johann Christian, Herzog von Brieg, dren Sohne hinterließ, die nach seinem 1639 erfolgten To: de das Herzogthum gemeinschaftlich bes saken, doch so, daß jeder von ihnen seine eigenen Rathe hatte. Unter den Ras then des zwenten, des gedachten Ludes wigs, befand sich unser von Logan. Als aber 1653 ihres Vaters Bruder, George Rudolph, starb, und die Fürstenthumer Liegnis und Wohlau an sie fielen, fanden sie das Jahr darauf für gut, sich durch das Loos aus einander zu setzen. Ludewig bekam Liegnit, moz hin er nunmehr seinen Sitz verlegte, und seinen Logaulals Canzelenrath mit sich nahm.

Die



deutscher Sinngedichte drey Taus send führet, ist zu Breglau, in Verlag Caspar Alosmanns, gedruckt, macht einen Octavband von ohngefahr dren Alphabeten aus. Das Jahr des Drucks finden wir nirgends darinn gusdrücklich angezeigt. Es muß aber das Jahr 1654 gewesen senn, welches sich aus verschiednen Sinngedichten schließen läßt, und von den Bücherkens nern bestätiget wird. Da unterdessen Sinapius sagt, daß Logau seine Ginns gedichte im Jahr 1638 herausgegeben habe, so wird man dieses nicht unwahrf scheinlich von der ersten kleinen Samme lung verstehen konnen.

Gr war ein Mitglied der fruchtbrins genden Gesellschaft, in die er 1648, uns ter dem Namen des Verkleinernden aufgenommen ward. Wenn der Sproßsende, in seiner Beschreibung dieser Gessellschaft, ihn unter diesenigen Glieder nicht rechnet, die sich durch Schriften geszeiget haben, so ist dieses wohl ein abersmaliger Beweis, daß das Publicum seine Sinngedichte sehr bald vergessen hat.

Erstarbzu Liegnizz, den fünften Julius im Jahr 1655, und hinterließ aus einer zwenten She einen einzigen Sohn. Es war dieses der Frenherr Balthasar Friedrich von Logau, der Freund des Herrn von Lohenstein, und der Mäcen

des jungern Gryphius.

Wir wollen nunmehr von unfrer neuen Ausgabe das Möthige sagen. Die ganze Anzahl der Sinngedichte unsers Logau beläuft sich, außer einigen einge schobenen größern Poesien, auf dren taus send, fünfhundert und dren und funfzig, indem zu dem zwepten und dritten Taus send noch Zugaben und Anhänge gekoms men sind. Ist es wahrscheinlich, ist es möglich, daß sie alle gut senn können? Unsere wahre Mennung zu sagen, diese ungeheuere Menge ist vielleicht eine von den vornehmsten Ursachen, warum der ganze Dichter vernachläßiget worden ift. Denn es konnte leicht kommen, daß die Meugierde das Buch siebenmal aufschlug,





in Gestalt eines Wörterbuchs dem Werke bengefügt haben, deutlich genug erkennen. Aehnliche Wörterbücher über alle unsere guten Schriftsteller, würden, ohne Zweisel, der erste nähere Schritt zu einem allgemeinen Wörterbuche unsere Sprache senn. Wir has ben die Bahn hierinn, wo nicht brechen,

doch wenigstens zeigen wollen.

Endlich können wir unsern Lesern auch nicht verbergen, daß bereits vor mehr als funfzig Jahren ein Ungenann= ter eine ähnliche Arbeit mit unserm Logau unternommen gehabt. nehmlich (1702) S.v. G. auferweckte Gedichte herausgegeben. Dieser Titel ist der lette unwidersprechlichste Beweis, daß diese Sinngedichte damals schon be= graben gewesen sind. Allein dieser Uns genannte war vielleicht Schuld, daß un= ser Logau nochtiefer in die Vergessen= heit gerieth, und nunmehr mit Recht zu einer neuen Begrabung verdammt wer: den konnte. Derjenige Theil seiner Bes dichte, welchen man, ohne Wahl, aufer= wecft

weckt hat, ist nicht allein mit unendlich schlechten und pobelhaften Stücken versmischt worden; sondern die Logauischen selbst sind dergestalt verlängert, verkürzt, verändert worden, daß Nachdruck, Feinsheit, Wis, alle Sprachrichtigkeit, ein jester guter poetischer Name, eine jede gute Eigenschaft des Dichters, ja oft der Mensschenverstand selber verloren gegangen ist. Wir sühren keine Erempelan, um unsern Lesern den Ekel zu ersparen.

Werden die Liebhaber der Poesie an unserm alten Dichter, einigen Gesschmack sinden: so freuen wir uns, daß dadurch die Beschuldigung immer mehr entkräftet werden wird, als ob wir Neuern allbereits von der Bahn des Natürlichschönen abgewichen wären, und nichtsmehr empfinden könnten, als was auf einer gewissen Seite übertriesben ist.

Berlin den 5ten Man 1759.

Die Herausgeber.

Sinnge:

# Sinngedichte.

Erftes Buch.



# (1) Von meinem Buche,

Das mein Buch, sagt mir mein Muth, Noch ganz bose, noch ganz gut. Kommen drüber arge Fliegen, Bleibt gewiß Gesundes liegen,

Und das Faule findet man; Kommen aber Bienen dran, Wird das Faule leicht vermieden, Und Gesundes abgeschieden.

#### (2)

#### Der Man.

Dieser Monath ist ein Kuß, den der Himmel giebt der Erde, Daß sie jeso seine Braut, künftig eine Mutter werde.

#### (3) Steuer.

Wo Venus weiland sag und den Adonis küßte, Wuchs Gras und Blum hervor, war gleich die Gegend wüste.

Wo Bacchus weiland gieng, da wuchsen lauter Reben, Und jeder durre Strauch mußt eitel Trauben geben. Kanns nicht die Steuer auch? Ein wohlversteurter Grund

Soll geben. besto mehr, je niehr er muste stund. Wer weiß ob jenes war; wer weiß ob dieß kann senn? Dort glaube wer ba will; hier giebts der Augenschein.

#### (4)

# Ueber das Fieber einer fürstlichen Person.

· Unfre Fürstinn lieget krank. Benus hat ihr dieß bestellt, Die, so lange jene blaß, sich für schön nun wieder halt.

(5) Schlach:

# (5)

### Schlachten.

Es bleibt in keiner Schlacht int vierzigtausend Mann.

Was Hannibal gekonnt, ist keiner, der es kann? Es ist ja unser Mars zum Schießen abgericht? O,schießen kann er zwar — stehn aber will er nicht.

#### (6)

· Grabschrift eines lieben Chegenossen.

Leser, sieh! Erbarme dich dieses bittern Falles! Außer Gott, war in der Welt, was hier liegt, mir Alles.

# ·· Hoffnung.

Auf was Gutes, ist gut warten; Und der Tag kommt nie zu spat, Der was Gutes in sich hat. Schnelles Glück halt schnelle Fahrken.

# (8) Spanien.

Spanien liegt, wie ein Saugling, an der Ostund Westenbrust Indiens; wie viele Lander hatten zu der Speise Lust!

**श** 3

(9) Jun:

#### (9) Junger Rath.

Ben Hofe gilt der junge Rath, als wie ein jun= ger Wein;

Wiewohl er Darmgicht gerne bringt, boch geht er lieblich ein.

(10) ·Auf den Thraso.

Thrass rühmte seine Wunden, Die er im Gesicht empfunden, Als er rüstig, wie ein Held, Sich vor seinen Feind gestellt. En! sagt' einer, daß dir nicht Dieses mehr schimpst bein Gesicht, So enthalt dich, wenn du sliehst, Daß du nicht zurücke siehst!

### (11) Eine Schönhäßliche.

Ich kenn ein Frauenbild, das ware völlig schön, Nur daß der Schönheit Stück' in falscher Ordnung stehn.

(12) Frep

#### (12)

# - Fren leben, gut leben.

Wer andern lebt, lebt recht; wer ihme lebt, lebt gut:

Weil jener andern wohl, ihm übel der nicht thut. Wohl diesem, dem zugleich die Frenheit ist gegeben, Bald recht, bald gut, wann, wie und wem er will, zu leben!

#### (13)

# Auf einen glücklichen Schelm.

Dir sen, sagst du, bald gewährt, Was du kannst und magst verlangen: Schade, daß du nie begehrt, Daß du möchtst — am Galgen hangen!

### (14) Von Jobs Weibe.

Wie kam es, daß, da Job sonst alles eingebüßet, Was ihm ergenlich war, er nicht sein Weib gemisset? Es sieht nicht deutlich da, warum sie übrig blieb; Allein ich schließe sast — er hatte sie nicht ließ.

4 (15)Die

#### (15)

# Die unartige Zeit.

Die Alten konnten frohlich singen Von tapfern beutschen Heldendingen, Die ihre Väter ausgeübet. Wo Gott, nach uns, ja Kinder giebet, Die werden unfrer Zeit Beginnen Beheulen, nicht besingen können.

#### (16)

# Auf einen Ehrgeizigen.

Ulle Menschen gonnen dir, daß du mögest Casar werden;

Doch mit drey und zwanzig Wunden niederliegend auf der Erden.

# (17)

# Auf den Glorilus.

Ihr rühmt die kühne Faust? En rühmt den schnellen Fuß, Der mir, sagt Glorilus, die Faust erhalten muß.

#### (18)

### · Tod und Schlaf.

Tod ist ein langer Schlaf; Schlaf ist ein kurzer

Die Noth die lindert der, und jener tilgt die Noth.

(19) Eine

#### (i9)

## . Eine Beldenthat.

D That, die nie die Welt, dieweil sie steht, gesehen!

D That, die, weil die Welt wird stehn, nie wird geschehen!

O That, die Welt in Erz und Zedern billig

Und, wie sie immer kann, dem Alter einverleibt! O That, vor der hinfort die allerkühnsten Helden, Was ihre Faust gethan, sich schämen zu vermelden! Vor der Achilles starrt, vor der auch Hektor stutt, Und Herkules nicht mehr auf seine Keule trutt! Hört! sort! seht! und steigt empor! Macht alle Löcher weiter!

Dort ziehen Helden her, dort jagen brenfig Reiter, Die greifen kuhnlich an — ein wustes Gartnerhaus,

Und schnieißen Ofen ein, und schlagen Fenster aus.

#### (20)

## Lebensbedürfniß.

Was thut und duldet nicht der Mensch um gut Gemach, Wiewohl er mehr nicht darf, als Wasser, Brodt, Kleid, Dach!

(22) Krieg

(21)

# Krieg und Wein.

Soldaten und der Wein, wo die zu Gaste fommen,

Da ist Gewalt und Recht dem Wirthe bald benommen.

Der Wirth wirft diesen zwar zum Hause leicht hin= aus,

Jen' aber raumen weg den Wirth und auch sein Haus.

(22)

#### Trauen.

Einem trauen, ist genug; Keinem trauen, ist nicht klug: Doch ists besser, keinem trauen, Als auf gar zu viele bauen.

## (23) Wittwenschaft.

Als Pallas ward von Troja weggenommen, Ift Troja bald in sein Verderben kommen: Ein Haus, woraus ein redlich Weib verschieden, Bleibt von dem Slücke mehrentheils vermieden.

(24) Wahl

#### (24)

# Wahl eines Freundes.

Der sen dir nicht erkiest, Wer Freund ihm selbst nicht ist: Wer Freund ihm selbst nur ist, Der sen dir nicht erkiest.

#### (25) Verleumder.

Wer schmäht, und Schmähung hört, dem sen zur Straf erkohren, Daß der werd an der Jung, und der gehenkt an Ohren.

#### (26) Steuer.

Wie weise man den Salomo sonst achtet, So hat er doch, nicht alles recht betrachtet, Weil er der Dinge Zahl, die nimmer satt, Die Steuer nicht noch bengesetzet hat.

#### (27) Gestorbene Redlichkeit.

Man lobt die Redlichkeit, sieht aber keine nicht. \_\_\_\_\_ Die Todten ist man auch zu loben noch verpflicht.

(28) Uebers

#### (28)

# Lebereiltes Frenen.

Leicht ist Liebe zu bekommen; Leicht ist auch ein Weib genommen: Die bekommen bald zur Stund', Das genommen ohne Grund, Heißt zur Neue die bekommen, Heißt zur Strafe das genommen.

#### (29)

## Das Land in der Stadt.

Wer nach dem Lande jest will auf dem Lande fragen,

Der irrt. Mats hat das Land langst in die Stadt getragen.

#### (30)

# Johannes der Täufer.

Micht recht! nicht recht! würd' immer schrenn Iohannes, söllt er wieder senn. Doch kam er, rieth ich, daß er dächte, Wie viel er Köpf in Vorrath brächte.

### (31) Bilder.

Wo Vilber in der Kirch ein Aergerniß gebären, So nuß man Kirchengehn auch schönen Weibern wehren.

#### (32)

# Rrieg und Hunger.

Rrieg und Hunger, Kriegs Genoß, Sind zwen ungezogne Brüder,
Die durch ihres Jußes Stoß
Treten, was nur stehet, nieder.
Iener führet diesen an;
Wenn mit Morden, Rauben, Brennen,
Iener schon genug gethan,
Leint man diesen erst recht kennen;
Denn er ist so rasend kühn,
So ergrimmt und so vermessen,
Daß er, wenn sonst alles hin,
Auch den Bruder pslegt zu fressen.

#### (33) Auf den Lindus.

Lindus ward einst im Gelag oft mit Worten angestochen,

Gleichwohl aber hat er sich noch mit Wort noch That gerochen:

Sondern gieng zur Stub hinaus, kam bald wies derum herein,

Sprach: ich hielt nur Rath mit mir, ob ich wollte bose sent.

#### (34)

# Mäßigkeit.

Mein Tisch der darf mich nicht um Uebersatz verklagen: Der Gurgel eß ich nicht, ich esse nur dem Magen.

#### (35)

# Glucke wäger die Freunde.

Boses Glück hat diese Güte, Daß die ungewissen Sachen Uns gewisse Freunde machen; Daß man sich vor denen hüte, Die nicht die sind, die sie scheinen, Sondern unser Gut gut meinen.

# (36) Soldatenzucht.

Pescennius, ein römscher Naiser, Der Kriegszucht ernster Unterweiser, Der hat, als etwan neun Soldaten Den Hauern einen Hahn verthaten, Die That an ihnen viele Wochen Ben Wasser und ben Brodt gerochen. Ist schadets nicht, ob Ein Soldate Neun Bauern gleich sied oder brate; Eh als er trocknes Brodt sollt essen, Möcht er ein ganzes Dorf voll fressen.

# Die Vernunft.

Gott gab uns die Vernunft, dadurch uns zu regieren;

Wir brauchen die Vernunft, daburch uns zu verführen.

Du, Mensch, bekamst Vernunft, lebst viehisch gegen dich;

Das Vieh hat nicht Vernunst, lebt menschlich gegen sich.

(38) Meib.

#### (38) Neid.

Tugend ist des Neides Mutter: Um der lieben Mutter wegen,

Sie zu haben, lasse keiner ihm das Kind in Weg was legen.

# Nachgeben.

Wer halbes Necht hat eingeraumet, der raume lieber ganzes ein:

Wer schon bes Halben Herr geworden, der will es auch des Ganzen senn.

# Auf den Marcus.

Marcus macht ein Testament, trost sein Weib mit lestem Willen;

Sie macht auch ein Testament, ihren erstlich zu erfüllen.

# Mächtige Diener.

Den großen Elephanten führt oft ein kleiner Mohr: Und großen Herren schreibet sehr oft ein Bauer vor.

# Vom Curtius.

Curtius und seine Frau leben wie die Kinder: Spielen, wie die Kinder thun, krazen sich nicht minder.

(43) Die

# Die Gicht.

Die Gicht verbeut dir Wein zu trinken, Sonst mußt du liegen oder hinken. Mich dünkt, es ist ein groß Verdruß, Wenn übers Maul regiert der Fuß.

### (44) Beute.

Was man dem Feind entwandt, bas heiße, mennst du, Beute?

Nein; was der Sauer hat, und was die Stelleute, Was man auf Straßen stiehlt, was man aus Kirchen raubt,

Das heißet Beut, und ist ben Freund und Feind erlaubt.

### (45) Die Sünde.

Menschlich ist es, Sunde treiben; Teuflisch ists, in Sunde bleiben; Christlich ist es, Sunde hassen; Göttlich ist es, Sund' erlassen.

V

(46) Auf

### (46) Auf die Albella.

Albella, wärest du gleich nur ein kalter Stein, Würd' ein Pygmalion dein Suhler dennoch senn. Du lebst, und bist so klar; was sollt' es Wunder seyn, Wenn ein Pygmalion durch dich wird selbst ein Stein?

### (47) Zagheit.

Wor die Zagheit, Furcht und Schrecken; Nonnt' ein Spieß und eisern Hut Tapferkeit und Muth erwecken: En, was hätten die für Zeit, Die dergleichen Waffen schlügen! Würd ihr Gold doch, glaub ich, weit Alles Eisen überwiegen!

# (48) Dienstfertigkeit.

Ich kann nicht jedem thun, was er von mir begehrt; Auch mir wird selber nicht stets was ich will gewährt.

(49) Poetens

#### (49)

# Poetengotter.

Poeten die sollen die Gotter nicht nennen, Die Christen verlachen, nur Heiden bekennen. Wird ihnen nur Venus und Barchus geschenket, Ich wette, daß keiner der andern gedenket.

#### (50)

Grabschrift einer schwangern Frau.

Dier liegt ein Grab im Grab, und in des Grabes

Was Welt noch nie gesehn, ihm auch nicht Namen gab.

Das Grab begrub zuvor, eh Grab begraben war; \_\_\_ Zwen Graber sind nur Eins, und Eine Leich ein Paar.

# (51) Trunkenheit.

Wen sein Schicksal heißt ertrinken, Darf drum nicht ins Wasser sinken: Auch im Glas' ersaufen kann.

(52)

An einen kriegrischen Held. Als aus deiner Sinnen Starke: Jupiter nahm ein Gemerke, Daß du durch so kühnes Streiten Würdest in den Himmel schreiten, Sprach er; "Uns die Ehre bleibe! "Dannenher ich einverleibe "Diesen Held, nach Himmelerechte, "In der Götter alt Geschlechte; "Denn er möcht aus eignen Thaten, "Für sich selbst hieher gerathen.

#### (53)

Ein Vertriebener redet nach seinem Zode.

Was mir nie war vergönnt ben meinem meisten Leben,

Das hat mir nun ber Tob nach meinem Sinn gegeben;

Ich menn ein eignes Haus, worans mich keine Noth,

Kein Teufel, kein Tyrann mehr treibt, und auch kein Tod.

(54) Ein

5 b-171-1/4

(54)

Ein babylonischer Gebrauch.

Bu Babel wurden schöne Tochter auf frenem Markte feil gestellt;

Die Ungestalten aber nahmen zur Mitgift das ge-

Sollt' ein so sonderbarer Handel auch unter uns im Schwange gehn,

So war er gut für solche Frener, die nur auf schnobe Münze sehn.

Ich aber stimmte diesem Brauche in einer andern

Und mennte, daß allhier das Geben weit seliger als Nehmen sen.

(55)

Das trunkene Deutschland.

Deit besser stands um Deutschlands Wohl, Da Deutschland nur war gerne voll, Als zun es triegen, buhlen, beuten, Gelernet hat von fremden Leuten.

(56)

Hofftellungen.

Es stecket Ja im linken, im rechten Backen Nein; Ja, nein; dieß pflegt ben Hofe allzeit vermischt zu seyn.

**V** 3

(10)

(57) Auf



(60)

Ein Ehrgeiziger.

Wer viel Aemter will genießen, Muß in sich viel Gaben wissen; Ober muß auf Vortheil gehen; Ober muß sie nicht verstehen.

(61)

Von den Steinen der Pyrrha und des Deukalions.

Die Pyrrha und ihr Mann gestreut, was waren das für Steine? Den Kieselstein warf sie, und er den Sandstein, wie ich meyne; Denn dieser dient mehr zum Sebrauch, und jener mehr zum Scheine.

### (62) Kunst verstummt.

Daß anist die Pierinnen, Mars, vor dir nicht reden können, Freu dich nicht! Es ist ihr Wille, Ungehindert in der Stille, Mit dem Recht sich zu berathen Auf ein Urtheil deiner Thaten.

#### (63) Sparsame Zeit.

Der Mangel dieser Zeit hat Sparsamkeit erdacht; Man taufet ist auch bald, sobald man Hochzeit macht.

(64)

# Gottes und des Teufels Worte.

Es hat Gott durch sein Wort dieß runde Haus ges bauet,

Und was man drinnen merkt, und was man draußen schauet:

Der Teufel hat ein Wort, wodurch er Vorsas hat, Zu tilgen, was Gott schuf; und dieses heißt Soldat.

#### (65) An die Annia.

Mich bunket, Annia ist niemals jung gewesen. Ich habe nichts bavon gehört, gesehn, gelesen.

(66)

# Kleinmuthigkeit.

Doch kömmt schwerlich der, der doch Wenig achtet, wenn er hoch.

**海壁 頭 淮 (67)**蓟。

#### Die Liebe.

Wo Liebe zeucht ins Haus, Da zeucht die Klugheit aus.

यापान (६०)

(68) Auf

(68)

# Auf den Hornutus.

Sornutus las, was Gott Job habe weggenom:
men,
Sen doppelt ihm hernach zu Hause wiederkam:
men:
Wie gut, sprach er, war dieß, daß Gott sein Weib
nicht nahm,
Auf daß Job ihrer zwen für eine nicht bekam!

(69)

# Auf den Kunimundus.

Runimundus giebt sich an, Manche Stunde seinen Mann Zu bestehen. — Das ist viel! — O es ist bedinget worden, Das er weder selbst ermorden, Noch ermordet werden will.

(70)

# Wahrheit.

Fromme Leute klagen sehr, daß die Wahrheit sen verloren. Suche, wer sie suchen will, aber nicht in hohen Ohren.

(71) Des

# (71) Des Krieges Raubsucht.

Als Venus wollte Mars in ihre Liebe bringen, Hat sie ihn blank und bloß am besten können zwingen. Denn war sie, wie sie pflegt, im theuern Schmuck geblieben, Hatt er sie dürsen mehr berauben, als belieben.

# (72) Spieler.

Spielen soll Ergenen senn? Dieses seh ich noch nicht ein. Glaubt ein Spieler, welcher viel Eingebüßt, es sen ein Spiel?

# (73) Vorige und itzige Kriege.

Was taugt der alte Krieg? Der neue Krieg ist besser; Denn jener war ein Feind der Menschen, der der Schlösser: Der erste machte leer der Menschen Leib vom Blut, Und dieser fegt nur aus der Kasten altes Gut.

37 1.

(74) Ja.

(74)

Piel Sprachen reben konnen steht einem Hofmann an \_

Wer, was der Esel redet, der ist am besten bran.

Auf die Jungfer Dubiosa.

Dubiosa ist sehr schon, reich, geschickt und sonst von Gaben,

Nur der Juden Hoher Priesterkonnte sie nicht ehlich haben.

(76) Ein ehrliches Weib.

Die Ehre ziert das Weib, ein ehrlich Weib den Mann:

Wer diesen Schmuck bekömmt, seh keinen andern an.

3uversicht.

Dat Gott mich ohne mich gebracht in dieses Leben, Wird Gott das, was mir fehlt, mir ohne mich auch geben.

Plauderer.

Wer immer sagt und sagt, und ist doch schlecht belehrt, Sagt oft was nicht geschehn, und keiner sonst gehört.

(79) Ein

# Ein Proces.

Ein Kläger kam und sprach: Herr Richter, ich bekenne,

Beklaater soll mir thun, so viel als ich benenne. Der Richter sprach: So schau, und giebs, Beklagter, bin;

So bist du los der Schuld, wie ich des Richtens bin. Beklagter sprach: Ich kann zwar keine Schuld gestehen,

Doch geb ich Halbes hin, dem Zanken zu entgehen. Wer besser richten kann, der richte drüber fren, Wer unter drenen hier der Allerklügste sen.

:: (80)

# Die Zeit vertreiben.

Paßt das Alagen unterbleiben, Daß der Tod uns übereile: Jeder sucht za kurze Weile; Jeder will die Zeit vertreiben.

(81)

# Die Jugend.

Wo Tugend Gluck beherrscht, und Weisheit Unsglücksfälle, glücksfälle, Hat Hochmuth kein Gehor, hat Unmuth keine Stelle.

(29) (Fig.

(82) Nicht

#### (82)

### Micht zu viel.

Ein rasches Pferd nur immer jagen, Ein saubres Aleid nur immer tragen, Den nüßen Freund nur immer plagen, Hat niemals langen Nutz getragen.

#### (83)

## Das untreue Vermögen.

Wie schelmisch ist das Geld! Ein jeder sinnt auf Geld, Das dem doch, der es hat, nach Leib und Seele stellt.

#### (84) Kunstdichter.

Viel Helden hat es ist, so hats auch viel Poeten. Daß jene nun die Zeit nicht wie der Tod mag todten, Dazu sind diese gut; doch pflegen insgemein, Wo viel Poeten sind, viel Dichter auch zu seyn.

#### (85)

#### Gemeine Werke.

Rluge Leute thun zwar auch was die albernen beginnen, Brauchen aber andre Art, andern Zweck, und andre Sinnen.

(86) Se

# 30 Sinngedichte. Erstes Buch.

(86)

# Gewohnheit und Recht.

Gewohnheit und Gebrauch zwingt oft und sehr das Recht:

Hier ist der Mann ein Herr des Weibes, dort ein Knecht.

(87) Reime.

Werden meine Reime nicht wohl in fremden Oh= ren klingen,

So bedenken Fremde nur, es gescheh auch ihren Dingen.

Worte haben, wie die Menschen, ihr gewisses Va= terland,

Gelten da vor allen andern, wo sie lang und wohl bekannt.



Sinnge=

# Sinngedichte.

Zwentes Buch.



Von meinem Buche.

Rundig isis, daß in der Welt
Sich zum Guten Voses finde.
Wäre nur mein Buch gestellt,

Dag benm Bofen Gutes ftunde!

(2)

Hoheit hat Gefahr.

Auf schlechter ebner Bahn ist gut und sicher wallen:

Wer hoch gesessen hat, hat niedrig nicht zu fal-

(3) 806=

#### (3) Lobsucht.

Wer um Lobes Willen thut Das, was löblich ist und gut, Thut ihm selbsten, was er thut, Thut es nicht, dieweil es gut.

# (4)

#### Zabler.

Wen niemand nicht gefällt, wer alles tadelt allen, Wer tadelt diesen nicht, und wem kann der gefallen?

# Mußen von großer Herren Freunds schaft.

But trinken und gut essen, Des Unrechts gan; vergessen, Sich selbsten nimmer schonen, Nie deuken ans Belohnen: Dieß sind die eignen Gaben, Die Herrenfreunde haben.

(6) Dros

#### (6)

# Drohungen.

Ein Fluß verrath durch Rauschen sich, daß er sehr tief nicht lauft;
Ein Bote, daß er mude sen, wenn er sehr schwist und schnaust:
Wer allzusehr mit Worten pocht, giebt deutlich an den Tag,
Daß seine Lunge ziemlich viel, das Herze nichts vermag.

# (7) Wein, der Poeten Pferd.

Ihrer viel sind zwar bestissen, Sich am Helikon zu wissen; Ob sie nun gleich ziehn und ziehn, Kommen sie doch langsam hin: Denn ihr bestes Pferd ist heuer Viel zu seltsam und zu theuer.

# (8) Eine gleiche Henrath.

Cacus hat ein Weib genommen, die ist ihm in allem gleich: Häßlich, bose, faul und diebisch, geil, versoffen und nicht reich.

(9) Un

(9)

# Un etliche kobsprecher eines verstor: benen Helden.

Ihr Klugen, deren Faust die Feder ämsig führet Zu klagen dessen Tod, der an die Wolken rühret Durch Thaten ohne Gleich, durch Thaten, die der Welt

Des Himmels kurze Gunst hat einzig vorgestellt, Zum Eigenthum zwar nicht, zum Wunder aber allen, Soweit der Titan leucht; der Muth mag euch entsfallen,

Daß dieß, wo Götterlob genug zu schaffen hat, Die Feder enden soll und ein papiernes Blatt. Laßt ab! Hier wird dem Fleiß gar wenig Frucht gegönnet;

Klagt nichts so sehr, als dieß, daß ihr nicht klagen könnet.

(10)

# Weinfreundschaft.

Die Freundschaft, die der Wein gemacht, Wirkt, wie der Wein, nur Eine Nacht.

(11) Der .

#### (11)

# Der henker und die Gicht.

Der henker und die Bicht verschaffen gleiche Bein, Nur er macht kleine lang, sie lange Leute klein.

# (I2) Aufrichtigkeit.

Ja foll Ja, und Nein soll Nein, Nein nicht Ja, Ja Nein nicht fenn : Welcher anders reben kann, Ist noch Christ, noch Biedermann.

#### (13)

### Wanderschaft der Leute und Guter.

Man sagt, man lieset viel, wie daß, vor langen Jahren,

Bu Zeiten ein ganz Volk aus seinem Six gefahren Und neues Land gesucht. Hinfuro wird man sagen Was anders: wie man sah gar oft inunsern Tagen, Vom Land' Holz, Stein, Zinn, Blen, Gold, Silber,

Rupfer, Gifen,

Reisch, Brod, Trank, und was nicht? — hin in die Stadte reisen.

(14) Saum=

# (14) Saumsal.

Anfang hat das Lob vom Ende: Drum macht der, daß man ihn schänder Der in allen seinen Sachen Nimmer kann ein Ende machen.

#### (15) Hausregiment.

Ein jeder ist Monarch in seines Hauses Pfalen; Es sey denn, daß sein Weib sich neben ihm will zählen.

# (16) Welschland.

Das welsche Land heißt recht ein Paradies ber Welt: Welt: Weil jeder, der drein kommt, so leicht in Sünden fällt.

# (17) Auf den Harpar.

Harpar stahl hier ohne Scham, Lief in Arieg, entlief dem Strange; War auch da vielleicht nicht lange, That es nicht sein guter Nam.

(18) Nicht

#### (18)

# Micht zu muthig, nicht zu furchtsam.

Noch frech wagen, Noch weich zagen, Hat jemals gar viel Nutz getragen. Wohl bedacht, Frisch vollbracht, Hat oft gewonnen Spiel gemacht.

# (19) Anzeigungen des Sieges.

Cent lustig, ihr Krieger, ihr werdet nun siegen! Die Kriegesverfassung wird dießmal nicht trugen. Die Waffen, um euere Lenden gebunden, Sind neulich aus Hauten ber Bauern geschunden: Die Mittel zu Stiefeln, Zeug, Sattel, Pistolen, Sind ritterlich neben ber Strafe geftohlen; Die Gelder, zur Pflegung vom Lande gezwungen, Sind ruftig durch Gurgel und Magen gedrungen ; Die Pferde, vom nutlichen Pfluge geriffen, Des Brodtes die letten und blutigen Biffen, Die führen und fullen viel Tausend ber Wagen, Die huren und Buben zu Felbe mit tragen. Daß Reiter nun wieder ein wenig beritten, Sind Abern und Sehnen bem Lande verschnitten; Ein Fürstenthum ift in die Schanze gegeben, Die Handvoll von Reitern in Sattel zu heben.

(.20)

#### 21 be 1.

Doher Stamm und alte Väter Machen wohl ein groß Geschren: Moses aber ist Verräther, Daß der Ursprung Erde sen.

# (21)

# Ein gnadseliger Diener.

Fürsten werfen oft auf Einen alle Sach und alle Gunst;

Fehlt nun der, so sind verloren alle Mittel, alle Kunst.

Alles kann verrathen Einer, Einer kann nicht allem rathen;

Gut ist, was viel Augen lobten, leicht ist, was viel Haten.

#### (22)

# Un den wohlthätigen Gott.

Dott, wo nehm ich Dank, der ich so viel ge-

Von Wohlthat, die mir ist zu Hause häufig kommen

Durch deine Gütigkeit? Thust du nicht noch mehr Wohl,

So weiß ich keinen Rath, wie ich recht danken soll.

(23) Heus

#### (23)

# Heutige Weltkunft.

Anders senn, und anders scheinen; Anders reden, anders mennen; Alles loben, alles tragen; Allen heucheln, stets behagen; Allem Winde Segel geben; Bosen, Guten dienstbar leben; Alles Thun und alles Dichten Bloß auf eignen Nupen richten: Wer sich dessen will besleißen, Kann politisch heuer heißen.

#### (24)

# Das Beste in der Welt.

Das Beste, was ein Mensch in dieser Welt erstrebet,

Ift, daß er endlich stirbt, und daß man ihn begrabet.

Die Welt sen, wie sie will; sie hab auch, was sie, will:

War Sterben nicht baben, so galte sie nicht viel.

(25) Aufs

#### (25) Auferstehung der Todten.

Wer nicht glaubt das Auferstehn, dem ist ferner wohl erlaubt,

Daß er glaube, was er will, wenn er auch gleich gar nichts glaubt.

> (26) Grabschrift der Frommigkeit.

Frommes liegt in Grabes Nacht; Voses hat es umgebracht. Frevel erbte seine Habe, Tanzt dafür ihm auf dem Grabe.

# Das menschliche Alter.

Ein Kind weiß nichts von sich; ein Knabe benket nicht;

Ein Jüngling wünschet stets; ein Mann hat immer Pflicht;

Ein Alter hat Verdruß; ein Greiß wird wieder Kind:

Schau, lieber Mensch, was dieß für Herrlichkeiten sind!

#### (28) Der Tod.

Dieser sich nicht zu sterben scheut, und sich auch nicht schämt zu leben, Sieser sorgt nicht, wie und wann er der Welt soll Abschied geben.

(29) Höslich:

#### (29)

# Boflichfeit.

Die Höflichkeit ist Gold: man halt sie werth und theuer;

Doch halt sie nicht den Strich, taugt weniger ins Feuer.

#### (30)

# Starke und Einigkeit.

Zapferkeit von außen, Einigkeit von innen, Macht, daß keiner ihnen mag was abgewinnen.

#### (31)

# Reiche Verwüstung.

Da dieses Land war reich vor Jahren, Da glaubten wir, daß Bettler waren. Nun dieses Land, durch langes Kriegen, Bleibt menschenleer und wüste liegen, Ist Steuer gar nicht zu bereden, Man sen nun arm von so viel Schäben.

#### (32)

### Aufrichtigkeit.

Wer wenig irren will, er thu gleich, was er thu,. Der schweise nicht weit um, er geh gerade zu.

(33) Sofe

# Hofe Gedachtniß.

Mas man an den Höfen fehlet, Das wird lange da gezählet: Morgen denkt man kaum daran, Was man heute wohl gethan.

# Unheilsame Krankheit.

Mancher Schad ist nicht zu heilen durch die Kräuster aller Welt: Fanf hat viel verzweifelt Boses gut gemacht und abgestellt.

#### (35) Ein Alter.

Ein alter Mann wird zwar veracht, Der aber doch der Jungen lacht, Die ihnen selbst ein Lied erdichten, Das man dann auch auf sie wird richten.

### (36) Gluck und Meid.

Die das Glücke stürzen will, hat es gerne vor erhoben; Die der Neider schwärzen will, pflegt er gerne vor zu loben.

(37) Auf

# Auf die Portia.

Portia schont ihrer Augen; einen kleinen schlech= ten Mann Siehet sie nur über Achsel, sieht sie mit Verachtung au. Aleine Schrift verirt die Augen, daß man übler sehen kann.

# (38) Wohlthat.

Die Wohlthat übel angewandt, Wird Uebelthat gar wohl genannt.

## (39) Wissenschaft.

Dem Fleiße will ich seyn, als wie ein Knecht, verhaft, Damit ich moge seyn ein Herr der Wissenschaft.

#### (40) Vergebliche Arbeit.

Weiß die Haut des Mohren waschen, Trinken aus geleerten Flaschen, In dem Siebe Wasser bringen, Einem Tauben Lieder singen, Auf den Sand Palläste bauen, Weibern auf die Tücken schauen, Wind, Lust, Lieb' und Rauch verhalten, Innger machen einen Alten,

Einen

Einen dürren Wetstein masten, Osten setzen zu dem Westen, Allen Leuten wohl behagen, Allen, was gefällig, sagen; Wer sich das will untersiehen, Nuß mit Schimpf zurücke gehen.

## (41) Der Tugend kohn.

Durch Ehr und reichen Lohn kann Tapferkeit erwachen;

Doch Ehr und reicher Lohn kann Tapserkeit nicht machen.

(42)

Die beste Arzenen.

Freude, Mäßigkeit und Nuh Schleußt dem Arzt die Thure zu.

### (43) Auf den Beit.

Beit hat ein wohlberathnes Haus, und in dem Hause siehet man

In großer Meng ein jedes Ding, was man — int Finstern sehen kann.

(44) Die

#### (44)

# Die menschliche Unbeständigkeit.

Sein' Eigenschaft und Art bekam ein jedes Thier, Und wie sie einmal war, so bleibt sie für und für. Der Lowe bleibt beherzt; der Hase bleibet scheu; Der Fuchs bleibt immer schlau; der Hund bleibt immer treu:

Der Mensch nur wandelt sich, vermummt sich ims merdar,

Ist diese Stunde nicht der, der er jene war. Was dient ihm denn Vernunft? Sie hilft ihm fast allein,

Daß er kann mit Vernunft recht unvernünftig

# (45) Der Aerzte Glück.

Ein Arzt ist gar ein glücklich Mann; Was er bewehrtes wo gethan, Zeigt der Geneste sedem an: Sein Irrthum wird nicht viel erzählet; Denn hat er irgendwo gesehlet, So wirds in Erde tief verhehlet.

(46) Ueber

(46)

Ueber den Tod eines lieben Freundes.

Mein ander Ich ist todt! D ich, sein ander Er; Ich wünschte, daß ich Er, er aber Ich noch wär.

(47) Gel d.

Wers nicht hat, hat nicht Muth; Wers hat, hat Sorglichkeit; Wers hat gehabt, hat Leid.

(48)

# Rechtshändel.

Wer sich einläßt in Processe, wer sich einläßt in ein Spiel, Jeder muß hier etwas sezen, wenn er was gewin= nen will; Doch geschieht es auch, das mancher nichts gewinnt, und sest doch viel.

(49)

Triegerenen.

Krummes mag man wohl verstehen, Krummes aber nicht begehen.

(50) Eine

(50)

# Eine reiche Henrath.

Wer in Chstand treten will, nimmt ihm meistens

Drein zu treten, ob er kann, durch das goldne Thor.

(51)

# Die graue Treue.

Da man, schon zur Zeit der Alten, Neine Treu für grau gehalten: Wunderts euch in unsern Tagen, Daß sie schon ins Grab getragen? Daß nicht Erben nach ihr blieben, Drüber ist sich zu betrüben.

(52)

# Auf den Enchnobius.

Lychnobius zählet viel Jahre, viel Wochen, Noch lebt er die Woche nicht einigen Tag; Er säuset ben Nachte, so viel er vermag, Und stecket des Tages im Bette verkrochen.

B

(53) Schalts-

#### (53)

# Schalksnarren.

Ein Herr, der Narren halt, der thut gar weislich bran; — Weil, was kein Weiser barf, ein Narr ihm sagen kann.

## (54) Auf den Bibulus.

Es torkelt Bibulus, ist stündlich toll und voll: — Der Weg zur Höll ist breit: er weiß, er trifft ihn wohl.

# Hofdiener.

Ich weiß nicht, ob ein Hund viel gilt, Der allen schmeichelt, keinem billt? Ein Diener, der die Aussicht führet, Und Augen nur, nicht Junge rühret, Thut nicht, was seiner Pflicht gebührek

#### (56)

# Geiftlicher und weltlicher Glaube.

Man merkt, wie gegen Gott der Glaube sen bestellt, Nur daraus, wie man Glaub und Treu dem Nächsten halt.

(57) Gelbste

## Gelbsterkenntniß.

Willst du fremde Fehler zählen; heb an beinen an

Ist mir recht, dir wird die Weile zu den fremden Jehlern fehlen.

Weltgunft.

Die Weltgunst ist ein Meer: Darein versinkt, was schwer; Was leicht ist, schwimmt daher.

Die Zeiten.

Wer sagt mir, ob wir selbst so grundverboste Zeisten

Werbosern, oder ob die Zeiten uns verleiten? Der Tag, daran ein Dieb dem Henker wird besohlen,

Hatt ihn wohl nicht gehenkt, hatt er nur nicht gestohlen.

Die Gnade.

Das Warm ist Menschen mehr, als Kaltes, ange-

Den Fürsten sen die Gut mehr als die Scharf er=

(61) Die

## Die viehische Welt.

Ein rinderner Verfiand, und kalberne Geberden, Daben ein wolfisch Sinn, sind brauchlich ist auf Erden.

Das Rind versteht sich nicht, als nur auf Stroh und Gras:

Ein Mensch lauft, rennt und schwist bloß um ben vollen Frag.

Ein Kalb scherzt, gaufelt, springt, eh es das Meffer fühlet:

Ein Mensch denkt nie an den, der fründlich auf ihn zielet.

Der Wolf nimmt, was ihm kommt, ist feind bent Wild und Vieh:

Was Mensch und menschlich ist; ist fren vor Menschen nie.

## Dank wird bald krank.

Dankbarkeit, du theure Tugend, Alberst bald in deiner Jugend: Orum macht deine kurze Frist, Daß du immer seltsam bist.

Weiberverheiß.

Wer einen Aal benm Schwanz und Weiber faßt ben Worten, Wie fest er immer halt, halt nichts an benden Orten.

(64) Ber=

#### (64)

#### Berbacht.

Argwohn ist ein scheuslich Kind: wenn est in die Welt nur blieft, Solls nicht schaden, ist es werth, daß man es alsbald erstieft.

#### (65) Freunde.

Freunde muß man sich erwählen. Nur nach wägen, nicht nach zählen.

#### (66)

## Auf die Rasa.

Einen Trosispruch aus der Bibel hatte Rasa ihr erwischet, Daß man ewig dort mit Abram, Isaak und Jakob tischet; Freuet sich auf beste Speisen, als man hier erjagt und sischet.

## (67) Liebhaber.

Die Liebe treibt ins Elend aus, Die, welche sie belohnet. Denn der ist nie ben sich zu Haus, Der in der Liebsten wohnet.

D 3

(68) Der

(68)

## Der verfochtene Krieg.

Mars braucht keinen Abvocaten, Der ihm ausführt seine Thaten. Reinem hat er was genommen, Wo er nichts ben ihm bekommen; Reinem hat er was gestohlen, Denn er nahm es unverhohlen; Keinen hat er je geschlagen, Der sich ließ ben Zeiten jagen; Was er von der Straße klaubet, Ift gefunden , nicht geraubet; Haus, Hof, Scheun und Schopf geleeret, Beißt ein Stucke Brobt begehret; Stadt, Land, Mensch und Wieh vernichten, Heißt des Herren Dienst verrichten; Duren, saufen, spielen, fluchen, Heißt bem Muth Erfrischung suchen; Endlich dann zum Teufel fahren, Beißt \_\_ ben Engeln Muh ersparen.

## . (69) Aerzte und Räthe.

Ein Arst hilft krankem Leib', ein Weiser kranker Zeit. Der erst' ist noch zur Hand, der ander ist gar weit.

(70) 68:

#### (70)

## Geschminkte Weiber.

Damen, die sich gerne schminken, Lassen sich wohl selbst bedünken, Daß Natur an ihren Gaben Müsse was versehen haben. Drum wer wählen will, der schaue, Daß er nicht der Farbe traue!

#### (71)

## Der hunger.

Mir ist ein Gast bekannt, der dringt durch freches Plagen, Daß ihn sein frommer Wirth soll aus dem Hause jagen: Wenn dieser es nicht thut, wird der nicht eh gestillt, Als dis man Gast und Wirth in Sine Grube füllt.

#### (72)

Laster sind zu strafen, Personen sind

Micht die Personen auszurichten, Die Laster aber zu vernichten, Hat seder mögen Reime dichten.

(73) Auf

#### (73)

## Auf den Ruhmreich.

Nuhmreich ist ein Zausendkünstler; was er will nuß ihm gelingen; Kann er eines, glaub ich alles: über seinen Schatz ten springen? Oder, ist ihm dieses lieber; pscisen und zugleich auch singen?

#### (74)

### Auf den Senecio.

Senecio hat eine Seuche, daran er sterben muß; Es ist, wie ich berichtet worden, ein neunzigsährig Fluß.

### (75) Heutige Sitten.

Wozu soll doch sein Kind ein Vater auferziehen Ben so bewandter Zeit? Er darf sich nur bemühen, Daß keine Scheu sein Sohn und kein Gewissen hat, So ist schon alles gut, so wird zu allem Rath.

#### (76)

Won der deutschen Poesie.

Was ist ein deutscher Reim? Deutsch kann ja jedermann. — Drum ist mir lieb, daß ich auch kann, was jeder

(77) Klug-

#### (77)

## Klugheit und Thorheit.

Jeder hat zu Hausgenossen, zwen sich gar nicht gleiche Gaste:

Einen Doctor, einen Narren; Diese speiset er aufst beste.

Braucht er nun nicht gute Vorsicht, halt er nicht ben Narren ein,

Wird er öfter als der Doctor an der Thur und Fenster senn.

#### (78)

# Fleiß bringt Schweiß, Schweiß bringt Preis.

Jedermann hat gerne Preis; Niemand macht ihm gerne Schweiß. Wer der Arbeit Mark will nießen, Muß ihr Bein zu brechen wissen.

#### (79)

## Geschminkte Freundschaft.

Dande kussen, Hüte rücken, Knice beugen, Häupter bücken, Worte farben, Rede schmücken, Mennst du, daß dieß Gaukelen, Oder achte Freundschaft sen?

(80)

#### Lachende Erben.

Die Romer brauchten Weiber, die weineten für Geld. Obs nicht mit manchem Erben sich eben so ver-

Obs nicht mit manchem Erben sich eben so ver-

Gold und Łuft.

Der Mensch liebt Gold so sehr, Und darf der Luft doch mehr. Ein Dieb, der dieß bedenkt, Wird selten ausgehenkt.

> (82) Auf den Crassus.

Crassus hat gar bosen Ruf: aus dem bosen Ruf zu kommen, Hat er ärgers Bubenstück, als das erste, vorgenommen.

Hofkünster

Rünste, die ben Hof im Brauch, Faßt ich, dünkt mich, leichtlich auch; Wout' erst eine mir nur ein, Nehmlich; unverschämt zu sehn.

(84) Ein

(84)

Ein guter Roch, ein guter Rath.

Ben Hofe ist ein guter Koch der allerbeste Rath, Er weiß, was seinem Herren schmeckt, und was er gerne hat.

Er trägt verbecktes Essen auf, und Essen nur zur Schau;

Geußt Sober auf und Senf baran, die dienlich für den Grau;

Aufs Vittre streut er Zucker her, das Magre würzt er wohl;

Dem Herren werden Ohren satt, und ihm der Veutel voll;

Die Kammer geht zur Kuche zu, die Wirthschaft in das Faß;

Die Kanzelen halt Fastenzeit; der lechzend' Untersaß Mag laufen, kann er sinen nicht: die ganze Policen Wird Heuchelen, Betriegeren und Küchenmeisteren.

Der Rucklosen Freudenlied.

Weil das Leben ben uns bleibt, brauchen wir das Leben;

Kommen wir im Himmel nicht, kommen wir baneben.

Armuth und Blindheit.

Ein blinder Mann ift arm, und blind ein armer Mann:

Weil dieser keinen sieht, der keinen sehen kan.

(87) Auf

spinic.

## (87) Auf den Bloscus.

Seh ich recht, so scheint es mir, Bloscus sen ein Wunderthier. Augen hat er, keine Stirne, Einen Kopf, und kein Gehirne, Einen Mund, und keine Junge, Wenig Herzens, viel von Lunge, Kannst du besser sehn, so schau, Ob er Ochs ist, oder Sau.

2ln den Leser.

Sind dir, Leser, meine Sachen mißgefällig wo gewesen,

Kannst du sie am besten strafen, mit dem sanern Nimmerlesen.



Sinnge-

# Sinngedichte.

Drittes Buch.

## (3) Sparsamkeit.

Wenn die Jugend eigen wilkte, Was das Alter haben mußte; Sparte sie die meisten Luste.

## (4) Der Zod.

Ich fürchte nicht den Tob, der mich zu nehmen kömmts Ich fürchte mehr den Tob, der mir die Meinen nimmt.

## Auf den Celer.

Denn es kam ihm schnell zu Sinne, Daß er, wurd er umgebracht, Nachmals nicht mehr fechten könne.

# Wassersucht.

Wassersucht ist schwer zu heilen. Manchmal kömmt sie Jungfern au; Diese trägt man auf den Armen, bis sie selber laufen kann.

(7) Mittel

#### (7)

## Mittel zum Reichthum.

Wer reich zu werden sucht, muß Zeit und Ort betrachten, Und lernen Geld und Sut bald viel, bald wenig achten.

#### (8)

#### Berleumber.

Ich kenn ein höllisch Wolk, die Brüder der Erin-

Ein Volk von suffer Zung und von vergiften Sins nen,

Das zwischen Mund und Herz, das zwischen Wort und That

Solch einen engen Raum, wie Dit von Westen, hat. Es lobt mich ins Gesicht, es schändet mich im Rücken, Es will durch meine Schmach sein eigen Laster schmäcken,

Es sehnet sich empor, verachtet alle Welt, Und hat genug an dem, daß es ihm selbst gefällt. Was ist mit dem zu thun? Sonst will ich nichts

ihm fluchen,

Als daß sein falsches Maul mag einen Stand sich suchen,

Wo soust aus hohler Tief ein fauler Athem zeucht, Der auf die Fersen zielt und in die Nase kreucht.

(9) Ver's

(9)

Bereinigung zwischen Jupiter und Mars.

Es that mir jungst ein Freund vom Helikon zu wissen,

Daß Jupiter mit Mars wollt' einen Frieden schließen, Wenn Mars hinfort nicht mehr ben seinen Lebens= tagen,

Nach Himmel und nach dem, was himmlisch ist, will fragen:

Will Jupiter dahin sich bindlich dann erklären, Dem Mars, noch nebst der Welt, die Hölle zu gewähren.

(10)

## Regimentswetter.

Principes sunt Dii, non quidem altitonantes,

Wer nicht glaubt, daß Obrigkeiten Billig sind und heißen Götter, Der hab Acht ben diesen Zeiten, Was sie machen für ein Wetter.

(II)

#### Rreuz.

So bos' ist schwerlich was, es ist zu etwas gut: Das Kreuze plagt den Leib, und bessert doch den Muth.

(12) Be=

X

a a consider

#### (I2)

#### Geduld.

Leichter träget, was er träget, Wer Gebuld jur Burbe leget.

(13)

#### Bon dem Canus.

Canus baut ein neues Haus; baut ihm auch ein Grab. Mich deucht, Dag er an bas Weichen benkt, aber boch nicht ger= ne weicht.

> (14)Liebesarzenen.

Magig und geschäfftig leben, Beift ber Liebe Gift eingeben.

(15)

Die hoffartige und übersichtige Welt.

Die Welt acht unsrer nichts; wir achten ihrer viel. Ein Narr liebt ben, der ihn nicht wieder lieben will.

(16)

## Der Spiegel.

Der Spiegel ist ein Maler, im Malen ganz volle fommen;

Der aber sein Gemalde ftets mit sich weggenommen.

Listige (17)

(17)

## Listige Unschläge.

Weißt du, was ein Anschlag heißt?—
"Wenn man weislich sich besteißt,
"Seinem Feind, eh ers wird innen,
"Schand und Schaden anzuspinnen—
Nein; es ist was bessers noch,
Gilt auch noch einmal so hoch:
Stehlen heißt es Küh und Pferde,
Daß es niemand innen werde.

(81)

Lingua præcurrit mentem.

Wenn für den Mann das Weib in einer Handlung spricht,

Sagt, übereilet da den Sinn die Zunge nicht?

#### (19)

Redlicher keute Schelten gilt vor loser keute koben.

Wenn mir ein Bofer gut, ein Guter bofe will, So acht ich Gutes nichts, hingegen Boses viel.

(20) Reds

(20)

### Redlichfeit.

Weicht und fleucht aus unsrer Zeit, Weicht und fleucht aus unsrer Zeit, Weiß ich nicht, was drinnen sehr Frommer Mann mehr nüze wär.

(21)

### Shlaf.

Es sist der Schlaf am Zoll, hat einen guten Hanbel;

Sein ist der halbe Theil von unserm ganzen Wan-

(22)

#### Traume.

Aus Nichts hat der ihm was gemacht, Der Träume, welche Nichts sind, acht.

> (23) Gluckseligkeit.

Was macht die Menschen arg? Was hat viel Volk empfret?

Was hat manch Land geschwächt? Was hat manch Neich zerstöret?

Das, was die ganze Welt doch ist und alle Zeit Von Herzen wünscht und sucht: des Glückes Seligkeit.

E 3

(24) Ches

(24)

Chestand des Herzens und der Zunge.

Das Herz und Zung ist wie vermählt, Die zeugen Kinder ungezählt; Wenn beide nun nicht eines sind, Wird jedes Wort ein Hurenkind.

(25)

Der gesegnete Krieg.

Mars ist nicht ganz verflucht; Mars ist nicht ganz zu achten,

Wie manchem dünkt. Er ist der Same der Ges
rechten;

Nach Brodte geht er nicht. Er kann nach Brodte reiten,

Und muß wohl noch dazu das Fleisch das Brodt begleiten.

(26)

## Mengefallenheit.

Daß er gefalle jedermann Geht schwerlich, glaub ich, jedem an, Als dem, ben dem hat gleichen Preis Gott, Teufel, Recht, Arumm, Schwarz und Weiß.

(27) Wei=

#### (27)

#### Weiber.

Wer ohne Weiber konnte senn, war' fren von vielerlen Beschwerden; Wer ohne Weiber wollte senn, war' aber nicht viel nun auf Erden.

(28)

## Regimentsverständige.

Es ist ein Volk, das heißt Statisten, Ist von Verstand und scharfen Listen, Doch mennen viel, es senn nicht Christen.

(29)

## Fremdes Gut.

So ists mit uns bewandt: Was in der fremden Hand, Das will uns mehr vergnügen; Und unsers will nicht tügen. Was uns das Glücke giebt, Hat andern auch beliebt.

(30)

## Anzahl der Freunde.

Wer viel Freunde rühmt zu haben, muß gar wes nig Sinnen zählen; Einen Freund zu finden, pflegen alle Sinnen oft zu fehlen.

E 4

(31) Auf

#### (31)

## Auf die Elfa.

Dick und jenes schneidt man auf von der Hochzeit ersten Nacht; Mich, sagt Elsa, schreckt es nicht, werde brünstig nur gemacht, Unter Augen dem zu gehn, was zulest mir kommen soll; Wer, was ihm verordnet ist, sliehen will, der thut nicht wohl.

### (32) Lügen und Lügen sagen.

Ein Frommer hütet sich, daß er nicht leichtlich lüge; Ein Weiser, daß er sich mit Lügen nicht betriege.

### (33) Des Mars Treue.

Niemand wag es, und verneine, Daß es Mars nicht treulich menne, Weil er niemals Winters halben Weichet, wie die falschen Schwalben, Sondern bleibt auf unsrer Erde, Weil noch währt, Geld, Brodt, Küh, Pferde.

(34) Thá=

#### (34)

#### Thatigfeit.

Wer nimmer nichts versucht, ber weiß nicht, was er kann. Die Uebung wirkt uns aus; Versuch ber führt uns an.

#### (35)

## Frommer Herr, schlimme Diener.

Ist gleich ein Herr gerecht, Ist aber arg sein Knecht; So wird der Herr doch ungerecht, Dieweil er hägt den argen Knecht.

## (36)

#### Lob fprecher.

Meistens' lobt man alle Fürsten, wie fie leben, weil sie leben.

Sind es dann nicht Heuchelenen? Nein, es ist gar recht und eben,

Daß man ihre Laster theils nicht verhaßter etwan macht.

Daß man sie erinnert theils wo sie fonst nicht drauf gedacht.

Auf die Weise kann man Pillen, die sonst allzubitter schmecken,

Scheinlich machen und vergolden, und die Pflicht ins Lob verstecken.

E 5

(37) Reds

(37)

## Red lichfeit.

Wer gar zu bieder ist, bleibt zwar ein redlich Mann, Bleibt aber, wo er ist, kommt selten höher an.

(38)

## Benspiele.

Willst du Fürsten Regeln geben, Gieb der andern Fürsten Leben. Heb sie über Bos' empor, Zeuch nicht ihnen Vehre vor.

(39)

## Gewinn und Befitz.

Wer den Beutel hat verloren, mag den Weg zus rucke messen: Schwer ist neuer zu erwerben; alter ist nicht zu

vergessen.

(40)

#### Mann und Weib.

Die Weiber sind die Monden, die Manner sind die Sonne;

Von diesen haben jene Nun, Ehre, Warme, Wonne. Die Sonn beherrscht den Tag, der Mond beherrscht die Nacht;

Ben Nachte hat bas Weib, der Mann ben Tage Macht.

(41) Ein

## (41) Ein hölzernes Pferd.

In der Argiver langem Weiberkriege, Half letzlich noch ein hölzern Pferd zum Siege. Was gilts, ob Krieg ist auch nicht währen werde, Bis sonst kein Pferd mehr bleibt, als Kinderpferde?

## (42) Vom Lividus.

Lividus ist todtlich krank. Will er leben, soll er baden — Lus den Thranen, die er goß über eines andern Schaden.

## (43) Gerechtigkeit des Meides.

Reine Straf ist ausgesetzt Auf des Neides Gift; Denn er ist zu aller Zeit Selbst so voll Gerechtigkeit, Daß er glücklich trifft, Und sich durch sich selbst verlezet.

(44) Guter

#### (44)

Guter des Gemuths.

Wer ihm Guter handeln will, der erhandle solchen Grund, Den kein Brand, kein Raub verderbt, weil er im Gemüthe stund.

#### (45)

Auf den Jugipes.

Jugipes sollt ino treten In die Schlacht; da wollt' er beten, Sprach: Mein Gott, ach mache mir, Wie bort David rühmt von dir, Hirschensüß; ja, führ mich ehe Weit von hinnen in die Höhe!

#### (46)

Der Bauch hat nicht Ohren.

Der Bauch hat kein Gehore? Das ist zu viel gesprochen.

Lucineus Bauch hat Ohren; erwarte nur zehn Wo=

#### (47) Hofedonner.

Der Donner, den der Hofehimmel schickt, Trifft, che man es merkt, daß er geblickt.

(48) Ein

## (48)

#### Ein Berleumder.

Falsus ist ein guter Redner, jedes Wort ist eine Blume Bon Verleumdung andrer Leute, und von stolzem Eigenruhme.

## (49) Festemacher,

Fürs Vaterland sein Blut vergießen, Hat man sich sonst mit Ruhm bestissen. Das Blut dem Vaterlande sparen, Ist ist ein Ruhm in unsern Jahren.

(50)

#### € 0 6.

Ein sonders Lob ist dieß, daß einer Lobens werth, Auf bloßes Lob nicht sieht, und Lobens nicht begehrt.

## (51) Auf die Virnula.

Es achtet Virnula nichts in der Welt so sehr, Wie billig, als die Zucht und angehorne Ehr: Damit sie nicht mit Macht ihr etwan werd entnommen,

So hat sie nachst ein Freund von ihr geschenkt be=

(52) Auf

(52)

#### Muf den Beit.

Veit, man nennt dich einen Ochsen; dieß gefällt dir schwerlich halb. Ochse kannst du künftig heißen; bleib nur iso noch ein Kalb.

#### (53) Die englische Tracht.

Die Jungfern, die das geile Rund, Das zu der Wollust legt den Grund, Ans Licht so schamlos stellen aus, Die sind ein rechtes Ballenhaus, Wo stets der Ballen liegen viel, Und warten, ob man spielen will.

## (54) Sich häten.

Soll der Mensch ihm selbst verhüten, was ihm kann Gefahr erregen, Muß er sich bloß auf das Hüten, sonst auf kein Geschäffte legen.

#### (55)

## Der Weg zu Gunften.

Willst du, daß man dich ben uns wohl verehr, und dein gedenke?

Stelle Gasterenen an, sprich stets ja, und gieb Gesschenke.

(56) Bor.

(56)

## Borwis.

Du, der du um mich dich kümmerst, säumst zu kümmern dich um dich: Kümmre dich um dich zum ersten; bleibt dir Zeit, alsdann um mich.

> (57) Auf den Morus.

Morus kam nach Hofe schmausen. Ohne Wissen, ohne Grausen Fraß er viel von einem Raben, Den sie ihm zum Possen gaben. Besser, daß ich dich verzehre, Als daß ich dein Grabmahl wäre: Sprach er. Daß es was bedeute, Sagen aber alle Leute.

> (58) Auf die Pigritta.

Pigritta brauchet gerne Ruh; wie so? Sie hat vernommen,

Der Mensch sen nur in diese Welt wie in ein Gast: haus kommen.

(59) Der

(59)

## Der Argwohn.

Dieses kann man zwar wohl thun, daß man leichtlich niemand traue:

Nur daß nicht, daß man nicht trau, leichtlich jemand an uns schaue.

(60) Auf den Beit.

Einem andern abgeliebet,
Einem andern abgeliebet,
Einem andern abgelogen,
Einem andern abbetrogen,
Einem andern abgeeidet,
Einem andern abgeeidet,
Einem andern abgefreidet,
Weib, Geld, Gut, Vieh, Hülle, Fülle,
Und was fonst erwarb sein Wille,
Diese seine schone Habe
Mennet Beit des Herren Gabe,
Will von solchem Gottbescheren,
Sich mit Gott und Ehren nähren.

(61)

## Der alten Deutschen Schrift.

Der Deutschen ihr Papier -War ihres Feindes Leder; Der Degen war die Feder, Mit Blute schrieb man hier.

(62)

## Von einem Spiegel.

Deimlichkeiten großer Leute soll man, wie sichs ziemt, verschweigen: Deiner Schönheit schön Geheinmiß will der Spiegel auch nicht zeigen; Daß er sen ben Hof gewesen, Formiruta, dünkt mich eigen.

#### (63) Soldatenfrenheit.

Läst man euch denn, ihr Soldaten, Fren dahingehn alle Thaten? Sündern, die da sterben sollen, Thut man, was sie haben wollen.

(64)

#### Auf den Möchus.

Mochus ist ein milder Mann außer Haus', und karg im Bette: Seine Frau lernt diese Kunst, treibt sie mit ihm in die Wette.

(65) Der

(65)

Der Sacer Gewohnheit.

Eh Jungfer mocht und Junggeselle sich weiland ben den Sacern paaren, Mußt' eines vor des andern Stärke durch einen sondern Kampf erfahren; Wer überwand, war Herr im Hause. Ben uns begehren, nicht aus Stärke, Die Weiber Vorzug, Herrschaft, Ehre; nein, sondern weil sie schwache Werke,

> (66) Wunderwerk.

Ein Soldat kann durch Verzehren Sich ernähren! Und ein Landmann durch Erwerben Muß verderben!

(67)

Won dem Mummosus und Bibosus.

Da Mummosus sterben sollte, lief er auf den Obersöller; Da Bibosus sterben sollte, lief er in den tiefen Reller; Doch den schwarzen Knochenmann hielt nicht auf noch Hoch noch Tief, Daß er beiden nicht hinnach, bis er sie erhaschte,

lief.

(68) Reime.

(68)

#### Reime.

Ich pflege viel zu reimen; doch hab ich nie gestraut,

Was bessers je zu reimen, als Brautigam auf Braut, Als Leichen in das Grab, als guten Wein in Magen, Als Gold in meinen Sack, als Leben und Behagen, Als Seligkeit auf Tod; \_\_\_\_ Was darf ich mehrers sagen?

(69)

### Rath.

Da, wo man Rath nicht hort, wo Rath nicht Folge hat, Allda ist gar kein Rath der allerbeste Rath.

> (70) Auf den Paul.

Paul ist sleißig, mich zu fragen; Ich verdrüßig, was zu sagen: Denn mit allem meinem Sagen Stillt sich nimmer doch sein Fragen.

(71)

## Chewunsch.

Spanne meinen schwachen Mann, spann ihn aus, o Himmel, boch!

Geufzet Moeris; und ihr Mann: Himmel, ach, zewbrich mein Joch!

T 2

(72) Wer

(72)

Mer Mühliches mit kustigem ver= mengt, der triffts.

Wer Nut und wer Ergen recht scheidet und recht mengt,

Verdienet, daß man ihn mit Lob und Ruhm beschenkt.

Lobt Passerillen, lobt! Zum Nutz ist ihr der Mann, Der Nachbar zum Ergen, und wer nur immer kann.

> (73) Bein.

Millst du eine Lust dir kaufen, kauf ein Faß voll guten Wein, Bitt ein Duzend gute Brüder: Ach, was werden Narren seyn!

#### (74) Fürsprecher.

Manner, die durch Reden reich Werden, sind den Vögeln gleich; Tragen sich zu ihrer Ruh Ein Gebäud im Munde zu.

> (75) Freundschaft.

Wo Nug sich nicht erzeigt, wo kein Gewinn sich weist, Ist Freundschaft nicht daheim, ist über Land gereist. (76) Eine

- Toronto

(76)

Eine ausgeübte Sache.

Von Sachen, die nicht vor sind wo schon ausges übet,

Nimmt keine Simon an, wie viel man ihm gleich giebet.

Mich dünkt, (es ist nicht weit, bis daß er Hochzeit mache,)

Die Brant die bring ihm auch ein' ausgeühte Sas che.

(77) Höflichkeit.

2Bas Höflichkeit versprochen, Darauf ist nicht zu pochen; Sie machet keine Pflicht; Ihr Band das bindet nicht.

> (78) Schonheit.

Schönh it ist ein Vogelleim, jeder hänget gerne dran, Wer nur sleuget, wer nur schleicht, wer nur manch=

mal kriechen kann.

Der Mittelstand.

Wer ruhig sissen will, der sisse nicht benm Giebel; We Schwindel folgt und Fall, daselbsten sist siche übel.

(80) 1111=

(80) Unterschied zwischen Jungfrau, und junge Frau.

Es wird, was junge Frau und Jungfrau, leicht erkannt;

Denn dieses Wort ist gang, und jenes ist getrannt.

Auf die Venerilla.

Denerilla hasset Scherz, Was sie mennt, das ist ihr Herz. Wer an ihr was suchen will, Such und säume nicht zu viel. Wer nichts sagt und viel doch thut Ist für Venerilla gut.

Usche und Kohle.

Usch und Kohle sind Geschwister; Holz ist Mutter; Vater Feuer;

Asch ist Schwester, Nohle Bruder; beide sind es Ungeheuer:

Denn der Vater wie die Mutter ist alsbald durch= aus verloren,

Wenn der Sohn und seine Schwester werden zu der Welt geboren.

Doch zur Rache kommt der Wirbel, treibt die Toch= ter schnell davon,

Und des Vaters Bruder kommt und vernichtet auch den Sohn.

(83) Ber=

### (83)

### Verstand und Zustand.

Berkand, den jeder hat, halt jeder lieb und werth; Der Zustand, den er hat, wird anders stets begehrt, Da jener, wie mich dunkt, doch mehr als der, ver=

### (84)Galgenstrafe.

Ifts recht, dag man die Munge mit Munge wieder sahl', Stiehlt den mit Recht ein Rabe, der wie ein Rabe stahl.

### (85)Un einen Sternfreund.

Sieh nicht am Himmel erst, wie vielen Jammer Mars stisten wird. Sieh nur — in beiner Kam= mer.

## (86) Fürstenliebe.

Große Herren lieben die, benen sie viel Wohlthat gaben, Lieben felten die um sie sich gleich wohl verdienet haben: Wollen, daß man ihre Gute solle siets mit Pflicht empfinden, Wollen sich für fremdes Gute selbst hingegen nicht verbinden.

(87) Daus-

### (87) Hausstand.

Diel erdulden, nichts verfechten; Schaden leiden, doch nicht rechten; Andre füllen, sich entleeren; Lohnen, doch den Dienst entbehren; Immer geben, nimmer nehmen; Nimmer lachen, immer gramen; Herrschen, gleichwohl dienen mussen; Wiel verwenden, nichts genießen; Wenig haben, ofte geben; Selbsten fallen, andre heben; Kommt man ben so viel Geschäften Dann von Gut, Blut, Mark und Kraften, Wie der alte Hund den Knittel, Dulden ben Rebellentitel; Das ist unser Hausstand heute. Lobt ihn doch, ihr lieben Leute!

# Beginnen.

Fang alles an mit Wohlbedacht; führ alles mit Bestand: Was drüber dir begegnen mag, da nimm Geduld zur Hand.

(89) Schul:

## Schulden.

Wer Schuld mit Schulden zahlt, thut selten als les gut; Dem lezten, der ihm leiht, dem zahlt er mit dem Hut.

# Hiobs Weib.

Als der Satan gieng von Hiob, ist sein Anwald dens noch blieben, Hiobs Weib; er hätte nimmer einen bessern aufgetrieben.

# Auf Jungfer Macktlieb.

Cupinuda klagt gar schön Ueber Vater Adams Fall: "Welch ein Jammer überall! "Niemand darf mehr nackend gehn!

## Religion.

Daß man mag in Haß und Neid wider seinen Nächsten leben, Soll uns die Religion einen schönen Mantel geben? Ehr mir Gott Religion, die zwar rein und heilig gläubet, Immer aber Haß und Neid wider ihren Nächsten treibet!

\$ 5

(93) Die

(93)

## Die Kunft.

Wo hat die Kunst ihr Haus? Das Haus der Kunst ist rund;

Steht allenthalben fo, daß Sonne drüber stund.

(94) Von meinem Buche.

Der Besseres geschrieben; Will der mein Buch vernichten, Der Mehrers konnte dichten: So laß ich es geschehen! Doch wird man auch wohl sehen, Daß mancher etwas Aergers Geschrieben, mancher Kärgers.



Sinnge=

# Sinngedichte.

Viertes Buch.



## (1) Reimdichteren.

Wenn ich Reime wo geschrieben, Schrieb ich mir sie, mich zu üben. Wenn sie andern wo belieben, Sind sie andern auch geschrieben.

### (2)

## Auf die Plausilla.

Plausilla trägt sich hoch, dieweil sie etwas schön.

Wie wurde sie so hoch, war sie nur ehrlich, gehn!

(3) Auf

### (3)

### Auf den Klepar.

Rlepax legt sich nie ungestohlen nieder; Was er Reichen stichlt, giebt er Armen wieder. Gott wird reichen Lohn ihm hingegen geben, Daß er hoch erhöht wird in Ketten schweben.

## Gezwungene Soldaten.

Wer seufzend zeucht in Krieg, ist kein gar gut Soldat:

Was dünkt dich nun von dem, den man gezwungen hat?

## Auf die Corinna.

Corinna hat den Mann zwen Jahr lang nicht gesehen;

Und brachte doch ein Kind? \_\_ Durch Wechsel ists geschehen.

### (6) Trinkfunst.

Wer einen guten Trunk vermag, hat der denn einen Ruhm?

Ja, wenn er trinkt, daß doch Vernunft behålt das Meisterthum.

Ben Hofe nügt ein solcher Kopf, der also trinken kann,

Daß er entdeckt, sich selbsten nicht, vielmehr den fremden Mann.

(7) Die

a support

#### (7)

Die Welt und der Kasten Moah.

Des Noah Wunderschiff' ist ahnlich unsre Welt, Weil sie mehr wilde Thier als Menschen in sich halt.

#### (8)

Jungfernthranen.

Ein Wasser ist mir kund, das den, der drein nur blickt,

Mehr als der stärkste Wein in Unvernunft verzückt: Der Liebsten Thränen sind, die oft den klügsten Mann Bethören, daß er Schwarz von Weiß nicht sondern kann.



### (9)

## hoffunde.

Deuchler und Hunde belecken die Teller; Jene sind Schmeichler und diese sind Beller; Diese bewahren, ben denen sie zehren; Jene verzehren die, welche sie nähren.

### (10) Das Schwerdt.

Dhn Ursach sollen wir nie zucken unsern Degen, Ohn Ehre sollen wir ihn drauf nie niederlegen.

(II) Auf

#### (11)

## Auf den Scavus.

Scavus wird mit Ewigkeit immer in die Wette leben:

Tugend wird das Alter nicht, Bosheit wird ihm solches geben.

### (12-) Rechtserlernung.

Wenn einer will das Recht studiren, Muß er fünf Jahre dran verlieren: Das Recht, das Krieg ist eingeführet, Wird in fünf Tagen ausstudiret.

### (13) Auf einen Hörnerträger.

Der Lieb ist nichts zu schwer, pflegt Corniger zu sagen: Drum ist ihm auch nicht schwer aus Liebe Hörner tragen.

## (14) Der Mann des Weibes Haupt.

Der Mann ist seines Weibes Haupt. Wer weiß ob Virna solches glaubt? Sie spricht: Was solln zwen Häupter mir? Ich war ja sonst ein Wunderthier.

(15) Degen

### (15)

### Degen und Schild.

Welch Waffen hat mehr Nut, der Degen oder Schild? — Krag erft, ob Schützen mehr, ob mehr Verlegen ailt? . Verlegen bampft den Feind, und Schügen sichert mich. Ift Feind gedampft, wer ift bann sicherer als ich ?

(16)

Die Worte gelten, wie Geld.

Worte gelten in der Welt Diel und wenig, wie bas Gelb: Was vor Zeiten schelmisch hieß, Beißet ehrlich, bringt Genieß.

(17)

## Auf die Flora.

flora wunschet, daß ihr Mann sich mit einer andern paare.

Dieses thut nicht jedes Weib. — Stille nur! fie mennt die Baare.

> (18) Gefundheit.

2Ber am Leibe von Gebrechen, im Gemuth von Luften fren,

Diefer kann sich billig ruhmen, daß er ein Gesunder fen.

(19) Reufch-

### (19)

## Reuschheit.

Reuschheit ist ein Balfam, Weiber sind ein Glas: Jener ist sehr köstlich, gar gebrochlich das.

### (20) Von dem Gilvus.

Albinus saß voll Muth mit Singen und mit Lachen; Da Gilvus dieses sah, sprach er: du hast gut machen, Du nimmst das dritte Weib; die erste die mir lebt, Die hat auch noch nicht Lust, daß man sie mir begräbt.

### (21)

## Gewissenhafter Krieg.

Mars ist ein Gewissensmann, Nimmt sich sehr der Menschheit an: Schlägt er Menschen häufig nieder, Zeugt er Menschen häufig wieder.

### (22)

## Auf den Furvus.

Furvus denkt sich groß zu bauen; legt den Grund von solchen Stücken, Die er andern durch Verleumden weggezogen hinterm Rücken.

(23) Eins

### (23)

## Einfalt und Lift.

Da Lamm und Fuchs nach Hofe kam, Geschah es, daß man beide nahm; Den Fuchs, der nachmals oben saß, Das Lamm, davon ein jeder fraß.

(24)

## Frohlicher Zod.

Es ist ein frohlich Ding um aller Menschen Ster-

Es freuen sich darauf die gerne reichen Erben, Die Priester freuen sich, das Opfer zu genießen, Die Würmer freuen sich an einem guten Bissen, Die Engel freuen sich, die Seelen heimzusühren, Der Teufel freuet sich, im Fall sie ihm gebühren.

# Vom Morus.

Morus war in hohen Ehren, wagte was er hatt' auf Ehr.

Als er alles nun verprachtet, als er nichts sonst hatte mehr,

Wollt' er Ehre selbst verpfänden: hatte nirgend fein Gehör.

**(4)** 

(26) Auf

(26)

## Muf ben Quabruncus.

Quadruncus flicht febr oft gelehrte Manner an. Schon hieraus bor ich es, bag er gewiß nichts fann.

(27)

### Durbe.

Der centnerschweren Burbe Bon Soheit und von Wurde Wird amfig nachgetrachtet. Die Last wird nicht geachtet. — O! brunter nicht zu schwisen, Nur weich barauf zu figen, Bu forgen nicht, zu prangen, Darauf ists angefangen!

(28)

## Muf die Prifca.

Prisca pflegt, nach alter Art, stillen Mundes stets zu seyn, Saget nur: ich weiß est nicht; saget: ja, und saget: nein. Weißt du, was dahinter stecket? Weil sie zu verhandeln stehet, Fürchtet sie, daß nicht dem Kleeblatt ihrer Jahn ein Blatt entgehet.

(29) Auf

(29).

## Auf den Grittus.

Grittus sollte Hochzeit machen, und es kam was anders drein; Denn er lud ihm unversehens, rathet was? \_ Se=

vattern ein.

(30)

Wer auf viel zu sehen, kanns leicht versehen.

Portia giebt Antwort drum, Daß sie aus dem Mann nichts macht: "Geht man erst mit vielen um, "Giebt man nicht auf Eines Acht.

(31)

## Zäglicher Zod.

Weil ihr Priester, daß man täglich sterben solle, Lehren gebet, Sterb ich täglich, sagte Mopsus, alldieweil mein Weib mir lebet.

(32)

## Die Pasiphae.

Freundinn bes Ochsen, Pasiphae, höre, Wie man dir böslich stahl weiland die Ehre! Ueblich ists heute noch: artige Kinder Wählen zu Männern, bald Esel, bald Kinder.

### (33)

## Ein unbefcheidnes Weib.

In des Unglucks Nock hat fich ber gefleibet, Der ihm nahm ein Weib, bas Bernunft nicht leibet.

### (34)

## Jungferschaft.

Jungferschaft die ist ein Garten, Jungfern find die Blumen drinnen; Manche giebt fur Bienen Honig, manche giebet Gift fur Spinnen.

### (35)

### Auf den Udus.

Als Ubus Morgens fruh wollt' aus nach Weine geben,

Da fand er diefen Spruch an feiner Thure fteben; Es fteht dieß Haus in Gottes Hand, Berfoffen ifts und nicht verbrammt.

## (36)

DOUGH F.

## Die schamhaftige Zeit.

Sie fen sonst wie sie will die Zeit, Go liebt sie doch Berschamlichkeit: Sie kann die Wahrheit nackt nicht leiden, Drum ift fie amfig, sie zu kleiden.

(37) Auf

### (37)Auf den Brennus.

Brennus dienet keinem Herrn, hat ihm selbsten zu befehlen; Und man will ihm seinen Herrn bennoch zu ben Marren zählen.

> (38)Weiberhüter.

Dhne Noth wird die bewacht, Die auf Unzucht nie gedacht. Nur vergebens wird bewacht, Die auf Unzucht hat gedacht.

(39)Aerste und Pocten.

Dich, Apollo, ruft der Arzt, dich, Apollo, ruft der Dichter;

Wem du vor erscheinen sollft, darf es einen rech= ten Richter.

O ber Arst ist auch ein Dichter, macht die Krankheit oftmals arg,

Daß der Kranke, der genesen, sen jum Schenken min= der farg.

Was er gröblich oft versah, that allein der Krankheit Starke,

Wo er aber gar nichts half, that er wahre Wunder=werfe.

Hat, Apollo, diefer Dichter dich gerufen, komme bald. Jener hat nichts zu versaumen, Krankheit aber braucht Gewalt.

(40) Auf

a supplied to

### (40)

### Auf den Barill.

In Alugheit ist er Narr, in Narrheit ist er klug: Ein Kluger und ein Narr hat am Varill genug.

## (41) Die Lügen.

Daß mehr als Hureren Das Lügen Sünde sen, Ist wahr; benn dieses suhr Stets wider die Natur, Und das pflegt insgemein Naturgemäß zu senn.

### (42)

## Werständiger Krieg.

Um klug und wirthlich Volk scheint Mars sich zu bemühen: Er wirdt die Jungen ist in Schulen und ben Kühen.

### (43)

### Auf den Brutus.

Brutus zog mit vollem Beutel, daß er Wissenschaften lerne;
Kam auch wieder; und was wußt er? — daß sein
Seld blieb in der Ferne.

(44) Ver-

## Berleumder.

Die Mucken singen erst, bevor sie einen stechen; Verleumder lastern drauf, indem sie lieblich sprechen.

Auf die mannliche Virosa.

Wie daß Virosa denn noch keinen haben kann? — Ein Mann bedarf ein Weilts ein Mann darf keinen Mann.

> (46) Achtmonathliche Geburt.

Im achten Monden bracht ein Kind Sirona; und die Leute zählen? Weil Buch sie selbst gehalten hat, so frag auch sie; ihr wird nichts fehlen.

Auf den Trullus.

Trullus zeucht sich aus dem Kriege, will nicht län= ger Wache stehn; Nimmt ein Weib; wird, will ich glauben, Wachestehen nicht entgehn.

Auf den Picus.

Picus nahm die britte Frau, immer eine von ben Alten:

Wollte, menn ich, ein Spital, schwerlich einen Ehstand halten.

G 5

(49) Auf

and the same of

(49)

## Auf den Futlus.

Futlus soll mit seinem Feinde, wie man fagt, ben Degen messen;

Spricht, er hatte diese Kunst vor gelernt und ist vergessen.

(50)

### Ein Eroft.

Eine Fürstinn starbe noch in bester Jugend, War am Stande Fürstinn, Fürstinn auch an Tugend. Jeder der sie kannte, obs gleich nichts gegolten, Hat des Todes Raubsucht dennoch sehr gescholten. Einer klagte weinend, daß er fast zerstosse: Ach sie ist gefallen, Babylon, die große!

(51)

Ein Rath wie der Feind zu schlagen. Man hat den Feind aufs Haupt geschlagen; Doch Fuß hat Haupt hinweg getragen: Man schlag ihn, rath ich, auf den Fuß,

Damit er liegen bleiben muß.

(52) Auf

#### (52)

## Auf den Banus.

Vanus wird zu schön gestraft, der es doch zu grob verschuldet:

Seine Straf ist eine Frau, zwar voll Runzeln, boch verguldet.

### (53)

### Des Bardus Traum.

Bardus traumt, er war ein Pfarr, Wachend war er sonst ein Narr; Ob ihm traumt, er war ein Narr, Würd er wachend doch kein Pfarr.

### (54) Auf die Casca.

Casca ist so teuslisch bos', und ihr Mann spricht doch: mein Schatz? Wisse nur, der Teusel hat gern ben alten Schätzen Platz.

### (55) Hans und Grete.

Dansen dienet keine Magd, Außer seiner alten Greten; Weil es keine mit ihm wagt, Die sich scheut vor Kindesnothen.

(56) Un

(56)

### Un das Frauenvolk.

Lieben Weiber, laßt mir zu , daß ich fag, ihr seid wie Ruffe;

Diesen ist in zarte Haut eingehüllt des Kernes Süße, Drauf folgt ein gar harter Schild, und zulest die bittre Schal;

So seid ihr, ihr Weiber, auch meistens, doch nicht all-

Weil ihr Jungfern seid und bleibt, seid ihr gar von linden Sitten;

Wenn ihr Weiber worden seid, muß man schlagen oder bitten,

Das dieHerrschaft Mannern bleibt; wenn sich Schmutz und Alter weist,

O wie bitter wird es bem, der mit euch sich schwärzt und beißt.

Die Thais.

Thais sagt, daß ihres Liebsten Bildniß sie im Her= zen trage; Unterm Herzen, will ich glauben; denn so sagt ge=

> meine Sage. (58)

## Weiberschmuck.

Der Schmuck der zarten Frauen steht nicht im Haas re Flechten.— Drum lassen sie sie fliegen zur linken und zur rechten.

(59) Auf

and the second

(59)

## Auf den Porus.

Porus sest für gute Freunde mancherlen Gesund: heit ein,

Bald in Biere, bald in Weine, bald in ftarkem Brantewein.

Als er seine nun verloren, siel er in die tiefsten Sorgen; Keiner wollt ihm eine schenken, noch verkaufen, noch auch borgen.

### (60) Auf Simpeln.

Simpel ist des Weibes Weib, Sie ist ihres Mannes Mann: Zweifelt nun wohl jemand dran, Daß zwen machen Einen Leib?

> (61). Hofleute.

Der zu Hause sog die Klauen, will ben Hose weids lich prassen; Die noch wieder hungern werden, muß man sich nur füllen lassen.

### (62) Franzosenfolge.

Marrenkappen samt den Schellen, wenn ich ein Franzose war, Wollt' ich tragen; denn die Deutschen giengen stracks wie ich einher. (63) Die

(63)

## Die tapfere Wahrheit.

Ein tapfrer Heldenmuth ist besser nicht zu kennen, Als wenn mansich nicht scheut, schwarz schwarz, weiß weiß zu nennen,

Und keinen Umschweif braucht und keinen Mantel nimmt,

Und allem gegengeht, was nicht mit Wahrheit stimmt.

(64) Hofdiener

Des Fürsten Diener sind also, wie sie der Herr will haben; Sie arten sich nach seiner Art, sind Affen seiner Gaben.

Won dem Pravus.

Es schrieb ihm Pravus an sein Haus: Hier geh nichts Boses ein und aus. Ich weiß nicht, soll sein Wunsch bestehn, Wo Pravus aus und ein wird gehn?

(66)

## Auf den Spurcus.

Spurcus schenket guten Freunden; merkts ihr Freunde! wie ein Schwein, Dem man giebt um Speckes willen, sollt ihr wieder nuzbar seyn!

(67) Auf

Auf den Gurges.

Gurges, bein beweglich Gut sah man langst sich wegbewegen;

Was noch unbeweglich war, wird sich ehstens gleich= falls regen.

Dieses macht der starke Wein, deffen Geist sich drinn befindet,

Daß sich alles so bewegt, regt, und endlich gar verschwindet.

(68) Auf den tügner tullus.

Wie gut war Lullus doch zu einem Brillenglas! Ermacht das Kleine groß, aus Nichtes macht er Was. (69)

Unverhofft, kommt oft.

Es kömmt oft über Nacht was sonst kaum kam aufs Jahr;

Es brachte heut ein Kind, die gestern Braut noch war. (70)

Auf den Thraso.

Thraso benkt, die Welt erschalle weit und breit von seinen Thaten,

Da sie hier doch keinem kundig. Goll ich helfen? foll ich rathen?

Tapfrer Thraso, geh zur Oder, schreib darein dein Thun und Wesen,

Dann wird man in wenig Tagen solches in der Off= fee lesen.

(71) Auf

## (71) Auf den Technicus.

Technicus kann alle Sachen Andre lehren, selber machen: Reiten kann er, fechten, tanzen; Bauen kann er Städt und Schanzen; Stadt und Land kann er regieren; Recht und Sachen kann er führen; Alle Krankheit kann er brechen; Schön und zierlich kann er sprechen; Alle Sterne kann er nennen; Pflanzen kann er, backen, brennen; Pflanzen kann er, säen, pflügen, Und zuletzt — erschrecklich lügen.

## (72) Auf den Filz.

Dast du einen Rausch gehabt? Geh zu Filzen nur zu Gaste;

Denn auf einen starken Rausch nüget eine strenge Faste.

(73) Auf

### (73)

## Auf den Cornulus.

Die eine trostet ihn, wenn ihn die andre qualet; Die eine trostet ihn, wenn ihn die andre qualet; Die ein' erweist ihm Haß, die andre Lieb und Huld; Die erste nenn ich nicht, die andre heißt Geduld.

### (74)

### Von dem Stella.

Stella ist ein Handelsmann; Glücke lacht ihm ohne Wanken, Rein Verlust betrifft ihn je; denn er handelt \_\_ in Gedanken.

### (75) Auf den Prado.

Prado läßt sich lieber henken, Eh er will an Wirthschaft denken; Weil ihm dort ein Stündlein schwer, Hier, das ganze Leben war.

### (76)

## Auf den Jomininus.

Aller Unfall, der da kommt, bringt den Fomining zum Weinen; Dieses macht, daß man ihn halt nur für Eine, nicht für Einen.

S

(77) Tefte.

#### (77)

### Seftemacher.

Waffenweich und ehrenfeste War im Kriege vor das Beste; Ehrenweich und waffenfeste Ist im Kriege jest das Beste.

Die Verwüstung Trojens.

Eine Stutt und Hengst haben Troja umgekehrt: Nehmlich Helena, und der Griechen hölzern Pferd.

### (79) Auf den Phorbas.

Phorbas gieng zu seinem Lieb. Als er kam zu beren Thur,

Sittert er als wie ein Laub, wußte gleichwohl nicht wofür;

Hielt sich sonst für einen Mann; bis er, als er bachte nach:

"En mein Herze gab ich ihr, und sie gab mir ihres,,
sprach.

(80)

## Misus und Misa.

Nisus buhlte stark um Nisa: Dieses gab ihr viel Beschwerden; Wollt' ihn nicht; sie frent ihn aber, seiner dadurch los zu werden.

(81) Auf

(81)

## Auf den Crifpus.

Da Crispus annoch unbekannt, hielt man ihn bose nicht, noch gut; Nun er bekannt, weiß jedermann, den Schelm bedeckt der breite Hut.

Erbschaft.

Vor, wenn naher Freund gestorben, Erbten wir was er erworben. Wer da wolle sterbe heuer, Man erbt nichts, als seine Steuer.

Ein vernünftig Weib.

Wer nach einem Engel frent, trifft oft einen Teufel an.

Alles trifft, wer nur Vernunft an der Seite haben fann;

Denn Vernunft schmückt trefflich schön, benn Ver= nunft macht alles gut; Und ein Engel wird das Weib, wenn sie wie ein

Engel thut.

(84)

### Auf den Beit.

Jung, war Beit ein Biebermann; alt, ist Weit in Schelmenorden.

Wie des Lebens, so der Ehr ist er überdrüßig worden.

\$ 3

(85) Gerüchs

### (85)

### Gerüchte.

Man saget selten was, es ist doch etwas bran; An dem ist aber nichts, daß Mops ein ehrlich Mann.

### (86)

### Auf den Curiosus.

Curiosus gramt sich sehr, was ein andrer hat zu leben; Curiosus gramt sich sehr, was ein andrer hat zu geben; Curiosus gramt sich sehr, was ein andrer führt für Lehre;

Curiosus gramt sich sehr, was ein andrer hat für Ehre. Curiosus gramt sich nicht, hat nicht wohl das Brodt zu leben;

Curiosus gramt sich nicht, hat viel Schuld, und nichts zu geben;

Curiosus gramt sich nicht, glaubt von Gott gar keis ner Lehre:

Curiosus gramt sich nicht, hat viel Schmach und wenig Ehre.

Eignen Kummer schickt er fort, kann ihn nicht im Sause leiden;

Fremden Kummer halt er an, kann ihn keine Stunde meiden.

### (87) Auf den Gulo.

Bulo hat Gedarm im Ropf und Gehirn im Bauche; Denn zu forgen fur den Bauch hat er stets im Brauche.

(88) Auf

dogo. F

#### (88)

### Auf die Rubida.

Rubida ift voller Scham, niemand wird fie barfuß finden;

Doch der Mode kommt es zu, daß die Bruft ist ohne Binden.

(89)

## Mars ein Roßtauscher.

Rommt etwa Mars ein Pferd zu kaufen, So fragt er bald: kanns auch wohl laufen? — Will Mars ein Wetterennen wagen; — Nein, nach sich her die Feinde jagen.

### (90) Auf den Glicus.

Glicus mochte gerne wissen, ob sein Weib ihm treu; Solches aber zu erfahren trägt er gleichwohl Scheu.

(91)

## Auf den Koridon.

Roridon war der Setrübtste Unter allen Bauerknechten; Denn der Teufel holt das Liebste, Sprach er: Nisa starb mir nächten.

5) 3

(92) Auf

(92)

## Auf den Jgnavus.

Ignavus ist ein wirthlich Mann, er sieht der Arbeit fleißig zu: Und wenn er hievon mude wird, so braucht er gerne feine Ruh.

### (93) Scherz und Schimpf.

Flut, die nicht ersäuft, nur badet; Schimpf und Scherz, der keinem schadet; Glut, die wärmt, und nicht verbrennet; Zucht, die rühret, und nicht nennet; Wer nicht diese mag erdulden, Giebt Verdacht von sondern Schulden.

### (94)

## Menschliche Erfindungen.

Sehr felten wird gesagt, was vor nicht auch gesagt. Man sagt, wie vor, auch noch: Beit schläft ben seis ner Magd.

### (95) Das Jahr.

Das Jahr ist wie ein schwangres Weib, gebieret uns viel Tage, Zwar Männlein, doch der Weiblein mehr; zwar Freude, doch mehr Plage.

(96) Zeits

### (96) Zeitlich Gut.

23as ift doch Ehre, Macht, Pracht, Schönheit, Lust und Geld? Ein glasernes Geprang und Dockenwerk ber Welt.

> (97)Richter.

Teder Richter heißt gerecht, und auch ungerecht hinwieder: Dem gerecht, der obgesiegt, ungerecht dem, der lieget nieder.

> (98)Frühling und Berbst.

Der Frühling ift zwar schon, doch wenn der Herbst nicht war, War zwar das Auge satt, der Magen aber leer.

> (99) Faulheit.

Ein Ballon fleucht ungeschlagen nimmer, ob er gleich voll Wind: Manche sind zu faul zu Ehren, ob sie gleich bega= bet find.

> (100) Auf den Oscus.

Dscus ist an Gelbe reich, barf um gar nichts sorgens Außer wo er guten Rath und Verstand soll borgen.

(101) Vom

5) 4

#### (101)

Wom Mißbrauch der Singekunst.

Was benkst du, lieber Gott? wenn iso deine Christen In deinem Hause dir nach ihres Ohres Lüsten Bestellen Sang und Klang? Die krause Meloden Wird angestimmt zum Tanz, zur süßen Buhleren. Der Andacht acht man nicht. Der geilen Brunst Gesieder

Erwächst, und steigt empor durch unsre frechen Lieder. Der stille Geist ersist; wir hören viel Geschren, Die Einfalt weiß nicht recht, obs suß, obs sauer sen; Obs Thier, obs Menschen sind, die ohne Sinn so klingen;

Ob einer seufzen soll, ob einer so soll springen. Man wiehert den Diskant, man brüllet den Tenor, Man billt den Contrapunkt, man heult den Alt hervor,

Man brummt den tiefen Baß; und soll es lieblich Klingen,

So flingt es ohne Wort, wird keine Mennung bringen.

Man weiß nicht ob es Dank, man weiß nicht ob es Preis,

Man weiß nicht obs Gebet, und was es sonsten heiß. Was denkst du, lieber Gott? wenn wir so sehr uns regen,

Und sagen doch gar kaum was uns ist angelegen? Wir höhnen dich ja nur, wenn wir so zu dir schrenn, Und was es sen, doch nicht verstanden wollen senn.

(102) Auf

(102)

## Auf die Gliffa.

Bliffa lieset gern in Buchern; Arnd, ihr liegt bein Paradies Stets zur Hund, doch vor den Augen deine Bibel, Amadis.

### (103)

### Rostenordnung.

Die Ganung, nach Gebühr zu zehren, Kann ito feinen mehr beschweren: Man hort nicht, daß ber viel verthat, Dem man benimmt, mas er nur hat.

(104)

### Auf den Rappinus.

Rappinus schenkt dem Herfy was er ihm vor ent wandt, Er nimmt es mit ber linken, giebts mit ber rechten Hand;

Drum wird er treuer Diener, nicht schlimmer Dieb genannt.

(105)

### Auf den Coquinus.

Freunde, nicht von gutem Ginn, Freunde nur von guteni Magen Braucht Coquinus; benn er weiß weiter nichts als aufzutragen.

\$ 5

(106) Auf

## 122 Sinngedichte. Biertes Buch.

(106)

## Goldatenwunfc.

Die Krieger rufen, fie ju holen, den Tenfel fleif-

Es fehlen ihnen Pferd' und Ochsen, sie brauchen Vorgespann.

(107)

### Bon meinen Reimen.

Dat jemanden wo mein Reim innerlich getroffen, Daß er gurnt und grimmig ift: en so will ich hoffen, Er wird sich, und nimmer mich, schelten für Verrather;

Weil er felbften Rlager ift, wie er felbften Thater.



Sinnge,

# Sinngedichte.

Fünftes Buch.



# (1)

## Bon meinen Reimen.

Leser, daß du nicht gedenkst, daß ich in der Reimenschmiede

Immer etwan Tag vor Tag, sonst in gar nichts mich ermüde!

Wisse, daß mich mein Veruf eingespannt in andre Schranken.

Was du hier am Tage siehst, das sind meistens Nachtgedanken.

## (2) Ein Weltverständiger.

Zapfre Manner sollen haben was vom Fuchse, was vom Leuen;

Das Betrieger sie nicht fangen, daß sie Frevler etwas scheuen.

(3) Für-

(3)

# Fürstenbefehle.

Sachen, die bequemlich sind, wollen Herren felbst befehlen,

Sachen, die gefährlich sind, sollen Diener selbst er= wählen;

Nicht umsonst: ihr Absehn ist, daß sie nidgen Mit= tel finden,

Diener ihnen, aber nicht sich ben Dienern, zu vers binden.

# Der Sieg.

Wer durch das Eisen siegt, hat ritterlich gesiegt; Betrieglich hat gekriegt, wer durch das Gold gekriegt.

# Die Hofkassandra.

Ward gehört und nicht geglaubt: Valschheit ist ben Hof erlaubt, Wahrheit treibt man auß die Seite.

### (6) Zweifelhafte Reuschheit.

Ein Biederweib im Angesicht, ein Schandsack in der Haut

Ist manche; Geiles liegt bebeckt, und Frommes wird geschaut.

(7) Mensch-

Menschliche Thorheit.

Defters denk ich ben mir nach was die Menschen doch für Thoren,

Die da wissen, durch den Tod wird die ganze Welt verloren,

Wagen dennoch alles drauf, wagen wohl sich selber dran,

Und warum? — Daß jeber nur desto mehr verlie ren kann.

Spotter.

Wer andrer Leute hönisch lacht, Der habe nur ein wenig Acht, Was hinter ihm ein andrer macht.

# Un die Schweden.

Alles Unschlitt von dem Wieh, das ihr raubtet durch das Land,

Asche von gesammtem Ort, den ihr sestet in den Brand,

Gab an Seife nicht genug; auch die Ober reichte nicht,

Abzuwaschen innern Fleck, drüber das Gewissen richt! Fühlt es selbsten was es ist, ich verschweig es ist mit Fleiß:

Weil Gott, was ihr ihm und uns mitgespielet, selber weiß.

(10) Mensch.

#### (IO)

# Menschliche Irrthumer.

Daß ich irre bleibt gewiß, alldieweil ein Mensch ich bin; Wer nun mehr ist als ein Mensch, mag mich durch die Hechel ziehn;

Sonst weis' ich ihn von mir weg, weis' ihn auf sich selber hin.

## (11)

## Muf den Edo.

Edo sammelt allen Schaß, was er zu und ein kann tragen, Unter ein gedoppelt Schloß: unter Bauch und ins ner Magen.

## (12)

## Süßbittres.

In einem Weiberrocke, In einem Bienenstocke, Steckt Schaden und Genuß, Ergezen und Verdruß.

#### (13)

## Werdorbene Kaufmannschaft.

Ben dem Backer kaufen Korn, ben dem Schmiede kaufen Kohlen,

Ven dem Schneider kaufen Zwirn, hilft dem Handler auf die Solen.

(14) Traume.

#### (14)

### Traume.

Die Tränme sind wohl werth, daß man sie manch= mal achte: Die Frau im Traume ward, ward Mutter, da sie wachte.

### (15) Auf den Runcus.

Runcus ist ein Edelmann, Nimmt sich nur des Ackers an, Will sich sonst auf nichts besteissen, Will ein Edelbauer heissen.

# Diebesstrick.

Der Strick, daran ein Dieb erhieng, hilft für des Hauptes Weh, Gebunden um den franken Kopf. — Dum den Hals viel eh!

#### (17) Verleumder.

Wer Verleumdung hort, ist ein Feuereisen, Wer Verleumdung bringt, ist ein Feuerstein: Dieser wurde nichts schaffen oder senn, Wollt ihm jener nicht hülstich sich erweisen.

(18) Auf

### (18) Auf die Varna.

Von Troft steckt Varna voll. Ihr Mann ist jungst

Da spricht sie: Ob er todt, doch ist er nicht ver= dorben.

Der meine Wohlfahrt war, der ist gar wohl gefahren; Drum mag auch ich mich nun mit neuer Wohlfahrt paaren.

#### (19)

Die Ostsee, oder das Baltische Meer.

Alle Flusse gehn ins Meer, Alle konimen auch dorther. In die Ostsee gehet zwar Unsre Oder, das ist wahr: Aber thut auch ihre Flut Unsrer Oder viel zu Gut? Ostsee! unsern Schmuck und Gold Hast du von uns weggerollt: Aber was du wiederbracht, Werde dir dereinst gedacht! (20)

## Die Falschheit.

Sofiichkeit verlor den Rock, Falschheit hat ihn anzigezogen; Hat darinnen viel geäfft, hat manch Biederherz bestrogen.

#### (21)

## Auf die Mivula.

Nivula ist wie der Schnee, Der kaum ist siel aus der Hoh; Wie auch ihre Redlichkeit Ist wie Schnee zur Märzenzeit, Der, wie neu er ist geacht, Immer trübes Wasser macht.

#### (22)

## Gerechtigfeit.

In einer hat das Schwerdt, in andrer hat die Schalen Gchalen Gerechtigkeit; denn so sieht man sie meistens malen. Wie so? Weil sich zur Wag ein Schwacher gerne kehrt,

Ein Starker aber nicht; denn der faßt gern das Schwerdt.

(23) Er.

(23)

Erbarmung und Varmherzigkeit.
Eines andern Pein empfinden, heißet nicht barmsherzig seyn;
Recht barmherzig seyn will heißen: wenden eines

Recht barmherzig senn will heißen: wenden eines andern Pein.

(24)

Ein Kriegeshund redet von sich selbst.

Dunde, die das Wieh behüten, Hunde, die am Bande wüten, Hunde, die nach Wilde jagen, Hunde, welche stehn, und tragen, Hunde, die zu Tische schmeicheln, Hunde, die die Frauen streicheln, Glaubt, daß alle die zusammen Aus gemeinem Blute stammen.

Aber ich bin von den Hunden, Die im Kriege sich gefunden; Bleibe nur wo Helden bleiben, Wenn sie Küh und Pferde treiben, Habe Bündniß mit den Dieben, Trag am Rauben ein Belieben, Pflege, bin ich in Quartieren, Gäns' und Hühner zuzusühren;

Rann

Kann die schlauen Bauern riechen,
Wo sie sich ins Holz verkriechen;
Wenn sie nach den Pferden kommen,
Die mein Herr wo weggenommen,
Kann ich sie von dannen hezen,
Daß sie Hut und Schuh versezen;
Kann durch Schaden, kann durch Zehren
Helsen Haus und Hof verzehren.
Cavalliere kann ich leiden,
Bauern müssen mich vermeiden.
Drum bin ich in meinem Orden
Hundecavallier geworden.

(25)

## Auf den Schliffel.

Schliffel hat zwar eine Seele; aber was ist solche nüze?

Salz ist sie, daß nicht sein Leib lebend wird zu fauler Pfüze.

(26)

# Auf den Beit.

En, siehst du nicht wie Weit vor Weibern sich verstecke? —

Ja! — Aber wo benn hin? — En unter ihre Decke.

3 3

(27) Si

a la supplication

#### (27)

## Sicherheit.

Schiffer, die am Ruder sinen, kehren ba ben Rukken hin,

Wo sie dennoch hin gedenken und mit allen Kräften ziehn:

Menschen leben ohne Rücksicht, an den Tod wird nie gedacht,

Rennen gleichwohl ihrem Tode stündlich zu mit ganzer Macht.

# Preis der Tugend.

Der Tugend theure Waare wer sie für schänbar halt, Der kaufe sie um Mühe, hier gilt kein ander Gelb.

(29)

## Die hochste Weisheit.

Gott, und sich, im Grunde kennen, Ift der hochste Wig zu nennen. Vielen ist viel Wig gegeben, Dieser selten noch daneben.

#### (30) Lebensregel.

Sen, wer du bist; laß jeden auch vor dir senn, wer er ist; Nicht, was du nicht kannst, was du kannst, sen dir zu seyn erkiest.

(31) Doff=

(31)

Hoffnung und Jurcht.

Furcht und Hoffnung sind Gespielen: Diese wird geliebt von vielen, Und wer dies' ihm hat genommen, Dem pflegt jene selbst zu kommen.

(32)

Ein redlicher Mann.

Sein Ruhm der kann bestehn, und sein Gerücht ist acht, Wer dieses sagt, was wahr, und dieses thut, was recht.

> - (33) Kleider.

Pferde kennt man an den Haaren; Kleider konnen offenbaren, Wie des Menschen Sinn bestellt, Und wie weit er Farbe halt.

(34)

Arzenenkunft.

Wer die Krankheit will verjagen niuß den Kranken nur vertreiben; Wo kein Raum und Ort vorhanden, wird auch nichts mehr seyn und bleiben.

(35) Zus

(35)

Zutritt ben hohen Sauptern.

Ohne Gaben soll man nie vor den großen Herren fiehen;

Ohne Danken soll man nie weg von großen Herren gehen.

(36)

Ein Rathfel und feine tofung.

Die Mutter frist das Kind: Das dieser Stamm vergeh, So frist ihn Erd und Wind. — Es regnet in den Schnee.

(37)

Der saumige Mars.

Der Krieg geht langsam fort! — Die Pferde sind dahin;

Drum muß er fein Gerath anist mit Ochsen giehn.

(38)

Reich und grob.

Wo der Geldsack ist daheim, ist die Kunst verreis

Selten daß sich Wissenschaft ben viel Reichthum weiset.

Ob nun gleich ein goldnes Tuch kann ben Esel becken,

Sieht man ihn boch immerzu noch die Ohren recken.

(39) Der

# Der Meidische.

Die ich essen soll und trinken, wie ich mich be-

Wie ich sonst mein Thun soll richten, sind die Leute kummersvoll.

Wenn ich nicht zu trinken, essen, noch mich zu bekleiden hatte,

Sonsten auch gar viel nicht galte, gilt es eine starke Wette,

Ob nur einer findlich ware, ber nur einmal sorgt' um mich.

Immer bunket mich, sie kummern nicht aus Gunft, aus Neide sich.

Der Mittelweg.

In Gefahr und großer Noth Bringt der Mittelweg den Tod.

# Wittwen.

Wer sich an ein Schienbein stößet, der hat große kurze Schmerzen: Wittwen, welchen Manner sterben, sühlen gleiches in dem Herzen.

> (42) Lohn für Dienst.

Treuer Dienst heischt seinen Lohn, Sagt er gleich kein Wort bavon.

9 5

(43) Auf

#### (43)

## Auf den Timar.

Zimax war ben vielen Schlachten, bennoch ist er stets genesen; —

Ift zum Treffen immer letter, erster in der Flucht gewesen.

# Zuchtige Waaren.

Die Waaren, welche ganz voran In einem Laden liegen, Die kauft nicht gern ein kluger Mann, Sie pflegen nicht zu tügen: Die Jungfern, welche zu dem Frenn Die Frener gleichsam laden, Wo diese nicht verlegen senn, So haben sie doch Schaden.

### (45) Falschheit.

Mohren haben weiße Zähne, sind sonst schwarz fast aller Orten:

Falsche Leute bleiben Schwarze, sind sie gleich von weißen Worten.

(46) Bu-

#### (46)

## Bucherlefen.

Wie die Honigmacherinnen Ihren süßen Nektarsaft Nielen Blumen abgewinnen: So wächst unsre Wissenschaft, Durch ein unversäumtes Lesen, In ein gleichsam göttlich Wesen.

#### (47)

## Auf den Gulanus.

Weil Gulanus von dem Tode fort und fort Gedanken hat,
Ist und trinkt er jeden Abend sich sehr satt und
übersatt;
Denn er mennet, sede Mahlzeit werde sein Valetschafft in sein sonst leeres Schisschen drum vorher

(48)

ben Ballaft ein.

## Bom Geraft.

Berast legt zur Gesellschaft sich Schelm' und Diebe ben; — Damit man sehen moge, wie viel Er besser sen.

(49) Des

(49)

# Des Krieges Ungelegenheiten.

Rrieg ist die allerschärfste Zucht, Womit uns Gott zu Hause sucht; Denn unter seinen sauern Nothen Ift noch die süßste Noth, das Tödten.

Kenne dich.

Rannst du dem, der vor dir geht, seine Mängel bald erblicken, Wird dir auch die deinen sehn, wer dir nachsieht, auf dem Rücken.

(51) Fürstliche persönliche Zusammenkunft.

Fürsten sollen sich nicht kennen Durch das Sehen, nur durchs Nennen: Was das Ohr erst groß gemacht, Hat das Auge drauf verlacht.

(52)

## Lebensfatt.

Canus ist zwar lebenssatt; eh der Magen sich soll schließen, Will er gleichwohl zum Confekt etwas Jahre noch genießen.

(52) Auf

#### (53)

## Auf den Harpar.

Parpar haßte Müßiggehn; wollte ihm niemand was befehlen, So erbrach er Thur und Thor, Lad und Niste, was zu stehlen.

### (54) Poeten und Maler.

Man pfleget mehr was Maler malen, Als was Poeten, zu bezahlen; Da doch die Farben werden blind, Reim' aber unvergänglich sind.

# (55) Frene Zunge.

Wo das Neden nichts verfängt, hat das Schweisgen befre Statt; Besser, daß man nichts gesagt, als gesagt vergebens hat.

# Hofleute.

Ben Hofe haben die den allergrößten Sold, Die gar nichts weiter thun, als fressen und als sausen. Fürwahr! wer Seele soll und Körper soll verkausen, Dem ist kein Silber nicht genug und auch kein Gold.

(57) Auf

(57)

Auf den Trepicordus.

Trepicordus soll sich raufen; will nicht kommen; denn er will Micht verrücken, will vollenden sein von Gott ge=, septes Ziel.

> (58). Weiber.

Die nicht Weiber haben, Wünschen ihre Gaben; Die sie nun genossen, Werden drob verdrossen.

(59)

Aenderung des Anschlages.

Zu Wasser muß nach Hause, wer nicht zu Lande kann; Wem Ein Rath nicht gelinget, greif einen andern an.

Des Mars Drechslerkunst.

Daß aus einem Bauern ist Mars bald einen Herren schnist, Wundert euch? Wird nicht gebrochen Manche Pfeif aus Eselsknochen?

(61) Deutsche

(61)

Deutschland wider Deutschland.

Das Eisen zeugt ihm selbst den Rost, der es hernach verzehret;

Wir Deutschen haben felbst gezeugt die, die uns ist verheeret.

(62) Lebenslauf.

Es mühet sich der Mensch, damit er was erwerbe, Und was er dann erwirbt, soll ihm, daß er nicht sterbe;

Und wann er nun nicht stirbt, so soll er darum leben, Damit er kann, was er erwirbt, zur Steuer geben. Und also hilft ihm nichts das Mühen und Erwerben, Und alles was er giebt, als \_\_ eher nur zu sterben.

(63)

Fromm und unfromm.

Deuchler wachst in Einer Erde leichtlich nicht und Biedermann;

Denn wo jener hebt zu grünen, hebet der zu borren an.

(64) Dren schädliche Dinge.

Spiel, Ungucht, und der Wein, Last reich, ftark, alt nicht senn.

(65) Sieg.

(65)

#### Sieg.

Wenn man Feinden obgesiegt, soll man Feinde so besiegen, Dağ sie klagen, daß sie nicht eher sollen unterliegen. gen.

(65)

## Die lachende Wahrheit.

Siedend Wasser kann man stillen, Wenn man kaltes dran will füllen. Glimpf kann auch durch frommes Lachen Bittre Wahrheit süße machen.

> (67) Hofgunst.

Die Kinder lieben den, der nachgiebt ihrem Muthe, Die Kinder hassen den, der ihnen zeigt das Gute. Es ist die Hosegunst als wie die Gunst der Kinder: Die Heuchelen hat Preis, die Wahrheit Haß nicht minder.

(68)

## Das Unrecht der Zeit.

Was frag ich nach der Zeit? Wenn der mir nur will wohl, Der alles schafft was war, was ist, was werden soll.

(69) Die

(69)

Die einfältige Redlichkeit.

Undre mögen schlau und wizig, Ich will lieber redlich heißen. Kann ich, will ich mich befleißen Mehr auf glimpflich, als auf spizig.

Liebe und Wollust.

Wo die Lieb und Wollust buhlen, zeugen sie zus erst Vergnügen; Aber bald wird Stiefgeschwister, Schmerz und Reu, sich drunter fügen.

Reichthum.

Reichthum soll man zwar nicht lieben, mag ihn, wenn er kömmt, doch fassen; Mag ihn in sein Haus zwar nehmen, aber nicht ins Herze lassen;

Mag ihn, hat man ihn, behalten; barf ihn nicht von sich verjagen;

Mag ihn wohl in sein Behältniß, sich nur nicht in seines, tragen.

Auf den Levulus.

Levulus hat keinen Kopf, sein Gesicht steht auf der Brust:

Was er benkt und was er thut, ist nur alles Baucheslust.

(73) Das

(73)

Das Berhangniß.

Willst du dein Verhängniß tropen: en so wolle, was es will.

Ungeduld, Schrenn, Heulen, Schelten, ändert wahrlich nicht sein Ziel;
Macht vielniehr was arg ist, ärger, macht aus vielem allzuviel.

(74)

Der Meid.

Dieses oder Jenes Neiden Will ich, kann ich besser leiden, Als daß da und dort wo einer Spreche: Gott erbarm sich seiner!

(75)

Winterlager.

Weiland hielten unter Häuten Krieger jeden Winster aus; Jyund muß in Schnee der Bauer, und der Krieger nimmt sein Haus.

(76)

Ein langfamer Zob.

Der ärgste Tod ist der, der gar zu langsam tödtet; Die ärgste Noth ist die, die gar zu lange nothet.

(77) Soff=

5) off art.

Poffart heget nicht Vernunft. Wer aus Hoffart uns veracht,

Dessen lacht man, wie es Brauch, das man eines Narren lacht.

Vertriebene.

Wer Tugend hat und Kunst, wird nimmermehr vertrieben;

Ift, wo er ist, als war er siets zu Hause blieben.

Falschheit.

Die alte Welt hat ihren Win in Fabeln uns bes

O! was die neue Welt uns sagt ist ebenfalls ere bichtet.

(80) Geschwister.

Wie kommt es, daß Geschwister so selten einig lebt? —

Weil jedes gern alleine für sich die Erbschaft hebt.

Das beste Band zwischen Obern und Untern.

Wann Willigkeit im Leisten und Billigkeit im Heißen Sich wo zusammenfügen: wer will dieß Band zerreißen?

R 2

(82) 50f.

(82)

# hofwerkjeug.

Mantel zum bedecken, Larven zum verstecken, Pinsel zum vergolden, Blasen zum besolden, Polster einzuwiegen, Brillen zum Setriegen, Fechel Wind zu machen, Mehr noch solche Sachen Sind ben Hof in Hausen; Niemand darf sie kaufen.

(83)

# Auf den Parcus.

Parcus hat sonst keine Tugend, aber gastfren will er senn: Läßt, damit er dieß erlange, keinen in sein Haus hinein.

## (84). Auf den Patus.

Pâtus ist gar milder Art; hat er was, so giebt er auch: Einen Theil für manche Hur, andern Theil für seis nen Bauch.

(85) Die.

(85)

Die Zukunft Christi.

Christus hat durch erstes Kommen Uns des Teufels Reich entnommen; Kommt er nun nicht ehstens wieder, Kriegt der Teufel Meistes wieder.

(86)

Arbeit und Fleiß.

Die Welt ist wie ein Kram, hat Waaren ganze Haufen; Um Arbeit stehn sie feil, und sind durch Fleiß zu kaufen.

> (87) Auf einen Fresser.

Edo lobt und halt für Gut, Wenn ein Mensch stets etwas thut: Nichts thut er; doch thut er das, Daß er ißt, wenn er kaum aß.

> (88) Diana und Dione.

Der Diana sollte rusen Elsa, ruste der Dione; Sollt' ins Kloster, lag in Wochen vor mit einem jungen Sohne.

(89) Wein.

#### 189) Bein.

Der Wein ist unser noch, wann ihn das Faß beschleußt;

Sein aber sind wir dann, wann ihn der Mund geneußt.

# Auf den Phanus.

Phanus will mit Christus armlich in der Kripp im Stalle liegen,

Wollte nur ein Stern erscheinen, der es also konnte fügen,

Daß die Weisen zu ihm kamen, legten ihre Schäne aus,

Und von Ochsen immer ware und von Eseln voll sein Haus.

(91) Lügen.

Willst du lügen, leug von Fern; Wer zeucht hin und fraget gern?

Ein jedes Werk fordert einen ganzen Menschen.

Wer irgend was beginnt und täglich will beginnen, Der bleibe ganz daben mit Leib und auch mit Sinnen. Im Kriege kann man dieß: man wagt Fleiß, Schweiß, Rath, That,

Man waget Seel und Leib zu stehlen was man hat.
(93) Auf

(93)

## Auf den Cornutus.

Cornutus und sein Freund besiehn auf Sinem Willien:

Wer sagt denn, daß sie nicht der Freundschaft Pflicht erfüllen?

Ob jener liebt sein Weib, liebt dieser die nicht minder, Ob jener etwan denkt, denkt dieser auch auf Kinder.

(94)

## Un den Mafo.

Maso, dir ist deine Nase statt der Sonnenuhr be-

Wann der Schatten weist gerade auf das Maul, ists Effenszeit.

(95)

## Auf den Thraso.

Thraso wagt sich in den Krieg: Geine Mutter will nicht weinen; Denn mit seinen schnellen Beinen Stund ihm zu manch schöner Sieg.

(96)

## Schonheit.

Trau der Farbe nicht zu viel! Was Natur so schön gebildt,

Drunter hat sich Geilheit, Stolz, Thorheit, Faulheit oft verhüllt.

\$ 4

(97) Eines

#### (97)

## Eines Fürften Umt.

Ein Fürst ist zwar ein Herr; doch herrscht er frommund recht,

Sp ist er seinem Volk als wie ein treuer Anecht. Er wacht, damit sein Volk sein sicher schlasen kann; Er stellt sich vor den Niß, nimmt allen Anlauf an, Ist Nagel an der Wand, daran ein jeder heukt Was ihn beschwert und drückt, was peinigt und was kräukt.

An Ehren ist er Herr, an Treuen ist er Anecht. Ein Herr ders anders mennt, der mennt es schwerlich recht.

(98)

### Wollust.

Wer der Wollust sich verleihet, wird er nicht ums Hauptgut kommen, Hat er Krankheit doch am Ende statt der Zinsen eins genommen.

(99)

## Gewiffen.

Was niemand wissen soll, soll niemand auch be-

Ein jeder muß ihm selbst statt tausend Zeugen stes.

(100) Poetes

and the same

# Poeteren.

Es bringt Poeteren zwar nicht viel Brodt ins Haus; Was aber drinnen ist, wirft sie auch nicht hin= aus.

## (101) Eifrige Geistliche.

Wie ein Ottomannisch Kaiser wollen Geistliche regieren, Der, den Zepter ihm zu sichern, läßt die Brüder stranguliren; Also sie in Glaubenssachen, wollen herrschen, und die Brüder Lieber von dem Brodte räumen, wenn sie ihrem Wahn zuwider.

#### (102)

## Megnytische Dienstbarkeit.

Jakobs Stanun klagt alter Zeit Ueber schwere Dienstbarkeit. Steht es da denn sv gar übel, Wo man Fleisch hat, Knoblauch, Zwiebel? Unsre Leut in dieser Zeit Hielten es für Herrlichkeit.

(103) Geizis

#### (103)

### Geizige Suren.

Wer Hund' und Huren will zu Freunden haben, Der muß sich rusten mit Geschenk und Gaben.

### (104) Tischfreundschaft.

Vermennst du wohl, daß der ein treues Herze

Den dir zum Freunde macht dein' oftre Gasteren? Dein' Austern liebt er nur, dein Wildbret, deinen Fisch;

Auch mein Freund wurd er bald, besäß ich beinen Tisch.

### (105)

## Muf den Beit.

Fünf Sinnen hat zwar Veit, doch sind ihm dren entlausen; Zwen suchen dren: was gilts? er bringt sie nicht zu Hausen.

### (106) Eigenlob.

Doppelter, nicht einzler Mund Zeugt und macht die Wahrheit kund; Drum gilt der nicht allzuviel, Der sich selbst nur loben will.

(107) Re=

#### (107)

# Regierungskunst oder Weltkunft.

Die Weltkunst ist ein Meer: es sen Port, oder Hohe, Es ist kein Ort, wo nicht ein Fahrzeug untergehe. Der eine segelt fort, wo jener fährt in Sand; Wer fremd ist irret hier, hier irret wer bekannt.

## (108)

## Auf den Schmeckel.

Schmeckel könnte wohl sein Laufen Großen Herren hoch verkaufen, Könnte sich sein Fuß so regen, Wie sein Zahn sich kann bewegen.

#### (109)

## Geighals.

Den Geizhals und ein fettes Schwein Sieht man im Tod erst nüglich senn.

#### (110)

## Auf den unbeständigen Volvulus.

Für dein Herz und für den Mond, Volvulus, dient gar kein Kleid; Beides bleibt nie, wie es war, wandelt sich zu aller Zeit.

(111) Nach:

# 156 Sinngedichte. Funftes Buch.

#### (111)

### Machfolge.

Db zwar Maler ihre Farben ben dem Krämer uehmen,
Dürfen sie sich ihrer Bilder darum doch nicht schämen.
Wer von andern was gelernt, bring, es steht ihm
fren,
Doch mit andrer Weis' und Art, solches andern ben.

#### (112) Von meinem Buche.

If in meinem Buche was, das mir gaben andre Leute, Ift das meiste doch wohl Mein, und nicht alles fremde Beute. Jedem, der das Seine kennet, geb ich willig Seines hin. Weiß wohl, das ich über manches dennoch Eigner bleib und bin. Iwar ich geb auch gerne zu, daß das Meine Boses heisse; Gar genug, wenn fremdes Gut recht zu brauchen ich mich sleisse.

## \*\*\*

Sinnge=

# Sinngedichte.

Sechstes Buch.

(2)

## Jahreszeiten.

Im Lengen prangt die Welt mit zarter Jungserschaft; Im Sommer ist sie Frau, mit Schwangersenn vershaft; Wird Mutter in dem Herbst, giebt reiche Frucht heraus; Ist gute Wirthinn, halt, im Winter, sparsam Haus.

# Von der Phyllis.

Eines Morgens schaut ich gehen Phyllis vor ben Rosenstrauch, Da sie, nach gewohntem Brauch, Seine Zierben fahe ftehen. Damals konnt ich nicht vergleichen Welches unter ihnen wohl, Weil sie beid' an Schonheit voll, Von bem Siege follte weichen. Ob die Phyllis angenommen Von den Rosen ihre Zier, Ober ob vielleicht von ihr Solche solchen Schein bekommen, War gar übel zu entscheiben; Denn ich hatt in ihren Glanz Mich vertieset gar und gang, Mußte nur die Augen weiden.

Endlich

Endlich hab ich doch erfahren, Als der Sonne goldnes Rad Traf den letten Tagesgrad, Daß die Rosen Diebe waren. Weil sie Phyllis wollen gleichen, Und mit ihrer Wangen Schein Ganz von Einer Farbe seyn, Mußten sie gar bald verbleichen.

### (4) Ein Brief.

Dein Brief begrüßte mich, mein Brief begrüßt dich wieder. Nun wissen wir, von uns liegt keiner todt danies ber.

Ein junges Mädchen und ein alter Greis.

Ein guter Morgen ward gebracht zu einer guten Nacht, Die aber keine gute Nacht hat gutem Morgen bracht.

(6)

An eine fürstliche Person.

Fürstinn! Ihr geht, wie es villig, inner Gold und Seiden her; Dennoch seh ich, als die Kleider, nichts an Euch,

das schlechter war.

2

(7)

## Rückfunft vom Freunde, Ankunft zur Freundinn.

Da, wo ich iso war, da war mir herzlich wohl, Wohl wird mir wieder senn, wohin ich kommen soll; Gunst ohne Falsch war hier, dort ist Lieb ohne List; Hier ward ich sehr geehrt, dort werd ich schön geküst;

Benm Freunde war ich jest, zur Freundinn komm ich nun;

Hier that der Tag mir Guts, dort wird die Nacht es thun.

#### (8) Bittre Liebe.

Lieben ift ein füßes Leiden, Wenns nicht bitter wird durch Scheiben. Bittres will ich dennoch leiden; Daß ich Süßes nicht darf meiden.

#### (9)

## Die deutsche Sprache.

Ist die deutsche Sprache rauh? Wie, daß so kein Volk sonst nicht Von dem liebsten Thun der Welt, von der Liebe lieblich spricht?

(10) Auf

(10)

## Auf die Pulchra.

Prenerlen vergöttert dich: Daß du bist so wuns derschön; Und so wunderkeusch; und daß beide Ding bensams men siehn.

(11) Gasteren.

Bemäßigte Trachten, Vermiedene Prachten, Bekannte Gesellen, Geräumige Stellen, Vertrauliche Schwänke, Beliebtes Getränke, Sind Stücke, die Gäste Besinden fürs beste.

Hunger und Liebe.

Der Hunger und die Liebe sind beide scharfer Sinnen;

Sie finden leichtlich Mittel ihr Futter zu gewin= nen.

\$ 2

(13) Die

#### (13)

## Die Locffinte.

Nicht zu weit von meinem Singen Liegen Nep und falsche Schlingen. Die vor mir hier hat gelogen, Hat mich, wie ich euch, betrogen. Ich, die ich gefangen size, Bin nur meinem Herren nüze, Die da will, die mag versliegen, Die nicht will, die laß sich friegen. Wenn nur ich die Kost erwerbe, Gilt mirs gleich viel, wer verderbe.

## (14) Auf die Anna.

Ben einem Kranken wachen bis Morgens dren bis vier,

Sagt Anna, muß ich lassen, es geht nicht mehr mit mir;

Ben einer Hochzeit tanzen bis Morgens bren bis vier,

Kann Anna noch wohl schaffen, da geht es noch mit ihr.

(15) Scháb:

## (15) Schädliche Liebe.

Lieben läßt nicht lange leben, Lange leben läßt nicht lieben. Wer dem Leben ist ergeben, Muß das Lieben sparsam üben. Wem das Lieben will behagen, Muß des Lebens sich entsagen.

### (16)

## Wergängliche Gesellschaft.

Fin guter Freund, ein reiner Wein, und auch ein flares Glas
Die waren neulich um mich her; wie lustig war mir das!
Hör aber was darauf geschieht: das klare Glas zers bricht,
Der reine Wein verraucht, der Freund fällt schmerz- lich in die Gicht.

## (18) An einen Brautigam.

Wenn du die Braut ins Bette russe, so wehrt sie sich benm Bitten; Nicht bitte! benn sie hat schon selbst viel vom Verzug erlitten.

(18)

Auf die Floja.

Floja war ein schönes Weib, könnte Floja sich nur schämen;

Denn sie würde von der Scham eine schöne Rothe nehmen.

(19).

Der Frühling.

Da der Himmel gütig lachet, Da die Erd ihr Brautkleid machet, Da sich Feld und Wiese malen, Da der Baume Haupter stralen, Da die Brunnen Gilber gießen, Da mit Funkeln Bache fliegen, Da die Vogel Lieder singen, Und die Fische Sprünge springen, Da vor Freuden alles wiebelt, Da mit Gleichem Gleiches liebelt: D so muß vor trübem Kranken Blog ber Mensch die Stirne senken, Weil fon solchen Frühlingelüsten Mars erneuert sein Verwüsten, Mars, der dieß für Luft erkennet, Wenn er raubet, schändet, brennet.

H brig

(20) Wunsch

(20)

Wunsch an eine Dame.

Gott geb dir alles Gute, und mich dir noch dazu: Dann hab ich alles wieder, und habe mehr als du.

(21)

Ruffe.

Umor saß jüngsihin betrübet, Weil sein Vogen mißgeübet, So doch selten sich begiebet. Sahe drauf zwen Mündlein ringen, Hörte süße Küsse klingen: Da hub Amor an zu springen.

Gewissen.

Wo du Lust zur Wollust fühlest, kannst du sie am besten büßen,

Wenn du dir ein Madchen zulegst, ein schon Mabe chen, — bas Gewissen.

(23)

Won der Aristea.

Aristea, du bist schön. Allen Leuten macht dich hold

Zier am Leibe, Zucht im Sinn, und im Beutel eignes Gold.

£ 4

(24) Un

#### (24)

## Un die Kunftgottinnen.

Ihr, ihr sugen Zuckermadchen, ihr, ihr zarten Pindustochter,

Seid nicht wie die andern Jungfern, die da treiben ein Gelächter,

Wenn ein haarbereifter Buhler, wenn ein gichtges frankter Frever

Ihnen anzeigt seine Flammen, ihnen anstimmt seine Lever.

Ihr, ihr Schönen, ihr, ihr Lieben, habet Lust an rei-

Wollt am ersten die beglücken, wollt am kiebsten liebgewinnen,

Die durch vieler Jahre Wissen, die durch vieler Jahr Erfahren

Innerlich sich schön und munter, sich am Geiste neu bewahren.

## (25)

## Ungleiche Che.

Der junge Schnee ber Haut kam zu dem Schnee ber Haare,

Auf daß mit jenem der auf eine Zeit sich paare. Das Paaren gieng wohl an; doch ward man zeitig innen,

Der Hautschnee der war Glut, der Haarschnee mußte rinnen.

(26) Un

a support

(26)

## Un einen Freund.

Weil du mich, Freund, beschenkst mit dir, So dank ich billig dir mit mir; Nimm hin deswegen mich für dich: Ich sen dir Du, sen du mir Ich.

(27)

## Von des Marcus Tochtern.

Send lustig, send lustig, sprach Marcus, ihr Kin-

Ich Alter bin lustig, send ihr es nicht minder. En, Vater, en wisset, das beste Gelächter Ist, daß Ihr uns Männer gebt: sagten die Töchter.

(28)

#### Die Liebe brennt.

Die Fische lieben auch. Mag Wasserliebe brennen? Kein Fisch bin ich, und sie sind stumm: wer wills bekennen?

(29)

#### An die Benus.

Die Sonne geht zu Bette, die halbe Welt ist blind:

D Benus, nun wird sehend bein sonst so blindes Rind!

2 5

(30) Ein

## (30) Ein Kuß.

Die süße Rascheren, ein lieblich Mündleinkuß Macht zwar niemanden sett, stillt aber viel Verdruß.

#### (31)

## Won einer Biene.

Phyllis schlief: ein Bienlein kam, Saß auf ihren Mund, und nahm Honig, oder was es war, Koridon, dir zur Gesahr! Denn sie kam von ihr auf dich, Sab dir einen bittern Stich. En wie recht! Du, sauler Mann, Solltest thun, was sie gethan.

#### (32)

Das Weib schweige.

Weiberlippen sind geschaffen Mehr zum Kussen, als zum Klaffen.

#### (33)

### Die Weltfreundschaft.

Ich will nicht Damon senn, die Welt darf auch nicht werden

Mein Pythias, wir sind von zwenerlen Geberden: Mein Sinn steht aufgericht, die Welt geht krumm gebückt;

Mein Sinn ist ungefärbt, die Welt ist glatt ges schmückt;

Mein Mund hat Eine Zung, ich kann nicht Warmes hauchen

Und Kaltes auch zugleich, die Welt pflegt Ja zu brauchen

Wie Nein, und Nein wie Ja'; denn ihre Junge bricht

Die schöne zwischen Mund und Herz gepflogene Pflicht.

#### (34)

## Frauenminze.

Frauenminze heilt viel Leid, Wer sie braucht mit Maag und Zeit.

#### (35) Die Liebe.

Liebe darf nicht malen lernen, weil sie nicht die Farben kennt, Weil sie Blaues oft für Nothes und für Weißes Schwarzes nennt.

(63) Ur=

(36) Ursprung der Bienen.

Jungfern, habt ihr nicht vernommen, Wo die Bienen hergekommen? Oder habt ihr nicht erfahren, Was der Venus widersahren, Da sie den Adonis liebte, Der sie labt' und auch betrübte?

Wann im Schatten fühler Myrthen Gie fich fanien ju bewirthen; Kolgte nichts als lieblich Liebeln; Folgte nichts als tuckisch Bubeln, Wollten ohne füßes Ruffen Nimmer feine Zeit vermiffen; Ruften eine lange Lange, Rüften eine große Menge, Ruften immer in bie Wette, Eines mar bes Andern Mette. Bis es Venus so verfügte, Die bieg Thun sehr wohl vergnügte, Daß die Geifter, Die fie hauchten, Immer blieben, nie verrauchten; Dag bie Ruffe Flugel nahmen, hin und her mit Beeren kamen,

Fauten

Füllten alles Leer der Lüfte, Wiese, Thal, Berg, Wald, Feld, Alüste, Paarten sich zum Küssen immer, Hielten ohne sich sich nimmer, Saßen auf die Menschentschter, Machten manches Mundgelächter, Wenn sie sie mit Küssen grüßten, Wenn sie sie mit Grüßen küsten.

Aber Neid hat scheel gesehen; Und Verhängniß ließ geschehen, Daß ein schäumend wilder Sber Ward Adonis Todtengräber.

Benus, voller Jorn und Wüten, Hat gar schwerlich dieß erlitten. Als sie mehr nicht konnte schaffen, Gieng sie, ließ zusammenraffen Aller dieser Küsse Schaaren, Wo sie zu bekommen waren, Machte draus die Honigleute, Daß sie gäben süße Beute, Daß sie aber auch darneben Einen scharfen Stackel gäben, So wie sie das Küssen büßen Und mit Leid ersezen müssen.

Sag ich dieses einem Tauben, Wollt ihr Jungsern dieß nicht glauben: Wünsch ich euch, für solche Tücke, Daß euch Küssen nie erquicke! Glaubt ihrs aber, o so schauet, Daß ihr nicht bem Stachel trauet!

## Jugend und Alter.

Jugend liebt und wird geliebt, Alter liebt und wird verlacht.

Liebe nimmt so leichte nicht Liebe, die nicht Liebe macht.

(38) Auf die Blandula.

Plandula, du Jungfer Mutter, kannst so schöne Kinder bringen?

Lieber treibs als ein Gewerbe, mancher wird dir was verdingen.

(39) Gaft=

(39)

Gaftjahl.

Mit sieben Gasten Gehts fast am besten. Der achte Gast Wird eine Last.

Der Liebe Märtyrerthum.

Buhler sind zwar Martyrer oft so gut als einer, Martern aber sich nur selbst; barum preist sie keiner.

> (41) Håndekuß.

Jungfern, euch die Hände küssen, Pflegt euch heimlich zu verdrießen; Weil man läppisch zugewandt, Was dem Munde soll, der Hand.

> (42) Köstliches Wasser.

Wasser, die die Alchymisten brennen, sind gar hoch geacht; Höher Thranen, die die Braute gießen in der ers sten Nacht.

(43) Unf

(43)

## Auf die Mivula.

Mivula brennt ihrer viel: Jeder der sie sieht, der will Dieß und das an sie verwagen. Was für Nupen wird es tragen? Was sie gab, das bleibt ihr doch; Wer es hatte, sucht es noch.

## (44) Ein Kuß.

Giebt Clara einen Ruß, folls viel gegeben fenn. So oft sie einen giebt , so nimmt sie einen ein.

## (45)

## Wittwer und Wittwen.

War Frenen Dienstbarkeit, war nicht was Frenes bran,

So gienge keine Frau, kein Mann mehr diese Bahn. Sie gehen aber drauf oft mehr als zween Gange. War gar nichts Gutes dran, man miede ja die Menge.

(46) Un

## (46)

## Un die Mhodia.

Rhodia, geh nicht ins Feld! Werden Bienen deis ner innen,

Wird sich bein Gesicht und Mund ihrer nicht erwehren konnen;

Werden lassen Ros' und Klee, werden alle Blumen lassen,

Werden beinen Honig nur, werden deinen Zucker fassen.

### (47) Geliebte Sachen.

Springet in der Schale Wein, Spielen kluge Saiten rein, Fallen süße Küsse drein, Kann man herzlich lustig seyn.

#### (48)

## Frage.

Die willst du weiße Lilien zu rothen Rosen mas chen?

Kuß eine weiße Galathee: sie wird errothend las chen.

M

(49) Ein

(49)

Ein honigsußer Schlaf.

Ein Honig ist der Schlaf: als Chlve diesen aß, Geschahs daß was, (ich glaub, es war ein Bienlein,) saß

Auf ihrer schönen Haut. Sie hats nicht achten wollen;

Doch wie man nunmehr merkt, so ist sie sehr geschwollen.

(50)

Farbe der Schamhaftigkeit.

Rarmesinroth halt man werth, Reines Weiß wird sehr begehrt, Purpur hat gar hohen Ruhm, Gold wünscht man zum Eigenthum: Villiger wird hoch geacht Farbe, die die Tugend macht.

## (51) Ein Brieffuß.

Physlis schickte Thursis zu burch ein Brieflein eisnen Kuß:

Unterwegens ward er kalt, bracht' ihm so nicht viel Genuß.

Drum so schrieb er: wenn sie wollte, sollte sie zwar schriftlich grüßen,

Immer aber selber kommen, wann sie wollt', und mündlich kussen.

(52) Von

## Von der Galathea.

Als man, zarte Galathea, einen alten Greis bir gab,

Sprach die Stadt: man legt den Todten in ein alabastern Grab.

(53)

## Ein thierischer Mensch

Lupula will keinen lieben, Der Vernunft zu sehr will üben; Weil ihr besser der gefällt, Der sich etwas thierisch stellt: Wer da kann wie Tauben herzen, Wer da kann wie Spapen scherzen, Wer wie Hähne buhlen kann, Ist für sie der rechte Mann.

## (54) Wittwentrost.

Meinen Mann hat Gott genommen, den er gat, wie ihm beliebt;

Ey! ich will ihn wieder nehmen, wenn er mir noch Einen giebt.

M 2

(55) Die

(55)

Die Liebe und der Tod.

Tod und Liebe mechseln ofters ihr Geschoß: Jenes geht auf Junge, dieß auf Alte los.

(56) Auf die Dubiosa.

Dubivsa gieng zur Beicht Traurig, und mit Recht vielleicht. Als der Pfarr fragt' ohngesehr, Ob sie eine Jungser war', Sprach sie: ja, ich armes Kind! Aber wie sie heuer sind.

> (57). Kusten.

Bienen kussen schönen Blumen, und die Blumen bleiben schön: Schöne Jungfern, laßt euch kussen, Schönheit wird euch nicht vergehn.

> (58) Auf die Cerinna.

Cerinna ist so gart, so sauber, wie weißes Wachs gezieret. — In dieses Wachs hat jungst ein Künstler ein schönes Kind bossiret.

(59) Die

#### (59)

#### Die Liebe.

Menne mir den weiten Mantel, drunter alles sich verstecket. — Liebe ists, die alle Mängel gern verhüllt und fleißig decket.

#### (60)

## In der Person eines Wittwers.

Bringt Lieben etwan Lust, bringt Lust von Liebe sagen :

Bringt beides bennoch mir nichts, als nur Bittera feit.

Was andern Herzens Wonn, ist mir nur Herzens

Denn meine Lieb ist langst ins Grab hinein getras gen.

Wiewohl wer recht geliebt, pflegt nichts darnach zu fragen;

Er liebet fort und fort, und hat erst ausgeliebt, Wenn ihm sein Ende selbst des Liebens Ende giebt. Die Liebe war nicht stark, die sich verzehrt von Tagen. Ich liebe weil ich din. Die nicht mehr ist, zu lieben, Ersodert ihre Treu; ihr Werth ist ewig werth, Daß mehr als nur von ihr mein Mund kein Wort

begehrt, Mein Sinn sonst keine Lust; hieran will ich mich üben. Geht dieses Lieben gleich ben andern bitter ein, Soll mir um Liebe doch lieb auch das Bittre senn.

W 3

(61) Von

(61)

Bon vier hirtinnen.

Chloris, Doris, Iris, Ciris, liebten Ginen Hirten alle;

Ihm zu weisen mit dem Werke, daß er jeder wohle gefalle,

Kronte Chloris ihn mit Blumen; Doris bracht ihm Honigschnitte;

Iris grüßer ihn mit Lächeln; Ciris faßt' ihn in bie Mitte,

Rüfte seinen Mundrubin. Ihm behagte nur bas Kuffen,

Und er überließ der Ciris Krone, Honig, und bas Grüßen.

(62)

## Wergnüglich keit.

Wer ihm immer läßt begnügen, Den kann Glück nie recht betriegen; Alles falle, wie es will: Das Vergnügen ist sein Ziel.

Ein geraubter Kuß.

. Was mennt ihr? Ein gestohlner Kuß sen minder angenehme?

Der Kuß wird sußer, wenn man schaut, wie Sie so schön sich schäme;

Und was man leichtlich haben kann, ist selten gar bequeme.

(64) Zuchts

## Zuchthüter.

Ein Hater, der die Weiber vor Schand in Obsicht nahm,

War keiner nimmer treuer als tugendhafte Scham. (65)

Jungfrauen.

Ihr Jungfern hort mir zu! doch fasset die Geber-

Und fangt durch meinen Ruhm nicht ftolzer an zu werden.

Die Jungfern sind ein Volk, das unter uns gestellt

Als Engel in der Zeit, als Wunder in der Welt. Ich wüßte nicht, wer der, und wannen er entsprossen, Und was für wilde Milch sein erster Mund genossen, Der hier nur ernsthaft sieht, der hier nicht frohlich lacht,

Wenn ihm des Himmels Gunft die Augen würdig macht

Ju schauen diesen Glanz, zu merken diese Sonnen, Wodurch der Menschheit Werth den höchsten Stand gewonnen,

Und so erleuchtet ist. Er ist nicht werth so gar, Daß seine Mutter selbst je eine Jungfrau war, Der sein' Geberde nicht zur Ehrerbietung neiget, Sein Haupt aufs tiesste bückt, den Fuß in Demuth, beuget,

Und giebt sich pflichtbar hin für einen eignen Anecht, Für ein so liebes Volk und himmkisches Geschlecht. M 4 Jedock Jedoch merkt gleichwohl auch, ihr lieblichen Jungfrauen,

Ich menne die, wo mehr auf That als Wortzu bauen, Und, haltet mirs zu Gut, ich menn auch meistens die, Wo Winter nicht verbeut, daß Frühling nicht mehr blüh.

(66)

## Bon der Paulina.

Eines Tages sprach ein Buhler um die Gunst Pau-

Weil sie, sprach sie, meines Mannes, so befrage meinen Mann.

(67)

## Poeteren.

Wer durch Dichten Ruhm will haben, kann ihn

Wer durch Dichten Lust will haben, kann sie bußen; Wer da denket reich zu werden durch das Dichten, Der erdichtet was ihm kommet gar mit nichten.

(68)

Ueber das Bildniß des nackten Cupido, welchen seine Mutter züchtigt.

Was hat doch der liebliche Knabe verschuldet, Weshalb er die Streiche der Mutter erduldet? Er hat sich gesäumt, daß dem Chestandsorden Chlorinde zu langsam ist einverleibt worden.

(69) Von

(69)

Bon einer Fliege.

Eine Fliege war so kuhn,
Septe sich vermessen hin
Auf des sußen Mündleins Roth;
Chloris schlug, und schlug sie tobt.
Florus sprach: o wenn nur ich
Dürste dieß erkühnen mich:
Dieser Schlag, hielt ich dafür,
Diente mehr, als schadte mir.

### (70) Kissen.

Wer kussen will, kuß auf den Mund, das andre giebt nur halb Genießen. Gesichte nicht, nicht Hals, Hand, Brust; der Mund allein kann wieder kussen.

## An eine Fürstinn.

Die Welt hat den Geruch, wir haben hier die Blum:

Das Land hat, Fürstinn, Euch; die Welt hat Euern Ruhm.

(72) Eusts

## 186 Sinngedichte. Sechstes Buch.

(72) Lustschmerzen.

Feyer glänzet, mehr als Gold; Doch verbrennt es sehr: Thut uns gleich die Wollust hold, Doch verletzt sie mehr.

(73)

Won meinen Sinngedichten.

Was mein Sinn bisher gezeugt, und an Tag die Feber legte,

Steht dahin, ob mans verwarf, ober ob es jemanb pflegte.

Taugt jemanden biese Zucht, kann sich noch Geschwister finden.

Daß sie werben schöner senn, will ich mich doch nicht verbinden.



Sinnge=

# Sinngedichte.

Siebendes Buch.



## (1) Von meinen Reimen.

Meine Reime riechen nicht Noch nach Oele, noch nach Wein: Beibes kann gar schwerlich seyn;

Jenes, wegen Amtespflicht,

Dieses, wegen schlimmer Gicht.

(2)

## herrengewissen.

Ochsen spannt man nicht an Faben, denn sie würben stracks gerriffen;

So auch läßt sich schwerlich binden, wer Gewalt hat, ans Gewissen.

(3) 600

(3)

## Gerechtigkeit zum Saufen.

Stände soll man unterscheiden; saufen soll nicht jedermann.

Bauern strafe man ums Saufen; Saufen steht ben Ebeln an.

(4)

## Beldentob.

Es ritten ihrer zwen nach Rossen, Darüber ward ber ein' erschossen; Der andre sagte mit Betrüben: O welch ein ehrlich Kerl ist blieben!

### (5) Auf den Capito.

Capito hat Kopfs genug; wenig aber hat er Sinn. Wie ein Mohnkopf, lauter Schlaf, sonsten hat er nichts darinn.

(6)

## Täglicher Wunsch.

Von außen guter Fried und gute Ruh von innen, In wohl gesundem Leib auch wohl gesunde Sinnen, Des Himmels Freude dort, der Erde Segen hier: Dieß ist mein Morgenwunsch, nichts weiter wünsch ich mir.

(7) Gegen.

#### (IO)

### Sache nicht Worte.

Wo die Hand vonnothen ist, schafft man wenig mit der Zunge; Wo das Herze hingehört, da verrichtet nichts die Lunge.

#### (11)

## Verachtung der Schmach.

Manchen Frevel acht man nicht, manches Unrecht wird verlacht.

Selten racht man einen Fleck, ben uns Ochs und Esel macht.

#### (12)

## Auf die Gellula.

Die Gellula halt viel von Thaten und von Werken; Im Glauben suchet sie den Nachsten stets zu starken; Von Zeiten halt sie nichts, vom Wesen halt sie mehr; Ist vielsach eine Frau, und geht im Kranz einher. Ob Pabst, ob Luther ihr, ob ihr Calvin gefalle, Ist unklar; ist mir recht, gefallen sie ihr alle.

#### -(13)

## Ehrgeiz.

Es ist kein Regiment so gut, das allen Leuten tuget:

Das macht, Regieren selbst, und nicht Regieret seyn, vergnüget.

(14) Von

#### (14)

#### Won dem Beit.

Kommt gleich manches neues Jahr, bennoch klaget Veit, ihm bleibe Fort und fort manch altes Jahr, — nehmlich ben dem alten Weibe.

## Reichthum.

Eines Ungerechten Erb, oder selbst ein solcher Mann, Oder beides auch zugleich ist, wer Reichthum sam= meln kann.

#### (16)

## Auf den Poscinummus.

Was man guten Freunden schenket, ist verwahret, nicht verschenket: Also saget Poscinummus, wenn er was zu heben denket.

Aber soll er etwas geban, o so rühmt er hoch das Svaren;

Daß man nicht aufs Alter etwan Noth und Armuth durf erfahren.

#### (17)

## Mars von Ohngefähr fromm.

War etwan Mars wo fromm, so kehrt es ihm zu Gute;

Es ist gewiß geschehn aus unbedachtem Muthe.

(18) Feile

#### (18)

## Seile Gerechtigfeit.

Sind des Nichters Ohren zu, mache du die Hand nur auf.

Recht hat ist, wie alles Ding, einen gleichen hohen Rauf.

#### (19)

## Der Zeiten Schauspiel.

Ich deuke noch des Spiels ben meinen jungen Jahren,

Worinn ich König war, wenn andre Knechte waren; Sobald das Spiel sich schloß, siel meine Hoheit hin, Und ich ward wieder der, der ich noch iso bin. Der heutige Gebrauch trägt gleichsam ein Ergepen,

Der heutige Gebrauch trägt gleichsam ein Ergezen, Die Bauern dieser Zeit den Fürsten benzusezen.

Schimpf aber ist nicht Ernst, und das Saturnuss fest

Ist Einmal vur des Jahrs zu Rom im Brauch gewest.

#### (20)

## Der enthärte Samson.

Samson schlief ben Delila, und verschlief sich Haar und Starke.

Solcher Schlaf bringt auch noch heut solche Beut und solch Gemerke.

(21) Auf

#### (21)

## Auf den Schwollius.

Der Praler Schwollius will gar nicht wohnen enge, Geräumig ist sein Haus, gewaschen alle Gänge. Kein Wunder! Als ein Kind liebt' er schon solch ein Haus;

Drum kam er bald hervor aus Kerker, Nacht und Graus,

Wo er gefangen lag, ans Tageslicht gekrochen, War seine Mutter gleich erst Frau von drenzehn Wochen.

#### (22)

# Der Kaiserliche Dienst.

Was ist es für ein Ding, der kaiserliche Dienst? Der Bauern ihr Verderb, der Krieger ihr Gewinnst. Der Bauer thut den Dienst, der Krieger spricht das

Doch straft man jenen noch, und diesem giebt man

#### (23)

## Auf den Quadratus.

Quadratus ist der Welt viel nuß, er giebt viel Schatten; War übel, wenn er fturb, im Sommer zu entrathen!

9 2 (24) Dofs

## (24) Hofverdienst.

Haft du ben Hofe was gethan, Was niemand dir verdanken kann; So geh ben Zeiten selbst davon, Der Haß ist sonst gewiß dein Lohn,

### (25) Auf den Bullatus.

Bullatus sprach, gefragt; woher er ebel war? Mein Abel kommt vom Haupt und nicht vom Bauche her.

## (26) Auf die Glauca.

Es stritten ihrer zwen, ob Glauca schön, ob haß= lich? \_\_\_ Gemalet ist sie schön; natürlich ist sie gräßlich.

# (27) Auf die Claja.

Gott nahm, sagt Claja, meinen Mann; Der Herr hat alles wohl gethan, Der einen frischen geben kann!

(28) Ein

(28)

# Ein verlorner Freund.

Mein Freund ward nachst nach Hof in Ehrendienst erkohren; Die Ehre gönnt' ich ihm, doch gieng der Freund verloren.

(29)

# Weltbeherrscher.

Gott, Fleiß und die Gelegenheit Beherrschen Menschen, Welt und Zeit. Gott ist in Nothen anzustehn; Gelegenheit nicht zu versehn; Der Fleiß muß fort und fort geschehn.

### (30) Eine Hure.

Wem die Hur ins Herze kömmt, wird sie auch in Beutel kommen; Mag dann zählen, was die Nacht ihm geschenkt, der Tag genommen!

# Redlich keit.

Die Redlichkeit verlacht, was ihr Verfolger spricht; Ein Viedermann sieht siets; nicht lang ein Sosewicht.

N 3

(32) Die

(32)

Die tausend goldenen Jahre.

Tausend goldne Jahre werden von Propheten ist versprochen.

Wie es scheinet, sind sie nahe; denn dergleichen Gold zu kochen,

Hat der Krieg bereits zu Kohlen Stadt und Dorfer abgebrochen.

(33)

Fürftendiener.

Wenn Diener löblich rathen, So sinds der Herren Thaten; Wenn Herren groblich fehlen, Ists Dienern zuzuzählen.

(34)

Auf den unverschämten Calvus.

Calvus hat so großen Schedel, und hat dennoch kein Gehirn;

Voller Stirn ist auch sein Schedel, und doch hat er feine Stirn.

(35)

Auf den Patus.

Patus bat mich jungst zu Gast; und ich gieng nicht. Ich war satt Nach von dem, womit er mich längst vorhin kastenet hat.

(36) Reifen.

(36) Reisen.

Weiland ward fürs Vaterland Gut und Blut ge-

Gut und Blut wird ist verthan, Vaterland zu has=

Man verreiset großes Geld; was man heimbringt, wendet man

Alte beutsche Redlichkeit hämisch zu beschimpfen an.

(37) Erdengötter.

Obrigkeiten heißen Gotter, sollen Menschen Wohlschrieden, fahrt geben, Wollen aber meistens selber von den Menschen Wohlschrit heben.

Das Beste der Welt.

Weißt du, was in dieser Welt Mir am meisten wohlgefällt? — Daß die Zeit sich selbst verzehret, Und die Welt nicht ewig währet.

Waaren der Wollust.

Wer sich um der Wollust Waaren als ein Kauf= mann will bemühn, Wird, wie wizig er gleich handelt, Reue, statt Ge= winnes ziehn.

N 4

(40) Gen

(40)

Sen wer du warest.

Wer eine Tugend einmal übt, Eh er sie leichtlich übergiebt, So geb er eher hin sein Leben; Sonst muß er sich der Ehr begeben.

(41)

hofgunst.

Pofgunst brennt wie Stroh, giebt geschwinde Flammen ;

Fallt geschwind in Asch, wie bas Stroh, zusammen.

(42)

Sulfe.

Eigner Fleiß und fremde Hulfe fodern einen Mann. Wenn man einem vor soll spannen, spann er selber an.

> (43) A em sigkeit. Man kann im Ruhn Doch etwas thun. Nan kann im Thun Doch gleichwohl ruhn.

> > (44) Von

## (44)

## Won dem Largus.

Pargus wunschet seinem Feinde, daß er ein Ducaten

In den Handen eines Filzes; denn da wurd er nintmer fren.

#### (45)

## Wohlfeiler Frauenstand.

Was man mit Wenigem erlangt, daselbst ist Viel Nicht nothig. Eine Magd, die gerne Frau senn will, Die wird zur Hure nur, alsdann ist Kirchenfahrt, Und aller Hochzeitpracht erhalten und erspart.

# (46)

## hofmaler.

Ben hofe hats viel Maler; die wissen abzumalen Gemeiniglich mit Kohlen; sie fodern kein Bezahlen; Sie thun es ungeheißen, sie thuns von frenen Stücken;

So barf man auch nicht sigen, sie konnens hinterm Rucken.

#### (47)

## Müßiggang.

Jedes Haus hat seinen Ort, der gewidmet ist zur Ruh.

Knecht und Mägbe haben Luft, Herr und Frau hat Fug bazu.

N 5

(48) Mittel

(48)

# Mittel zu verarmen.

Ich mochte wissen, wie es kame, Daß unser Hab und Gut zunähme? Was wir aus Pflicht nicht geben müssen, Soll Höstlichkeit zusammen schießen. Ik für den Mund was übrig blieben, So bleibt es doch nicht vor den Dieben. Was selbst die Todten schuldig waren Das düßen wir mit unsern Haaren. Was wir gehabt, und nicht mehr haben, Davon erheischt man Schoß und Gaben. Ich möchte wissen, wie es kame,

# Won der Clodia.

Clodia taugt nicht zum sieden; ob sie etwan taugt zum braten? — O, man laß sie roh den Würmern; besser weiß ich nichts zu rathen.

(50) Krieg

(50)

Rrieg und Friede.

Die Welt hat Krieg geführt weit über zwamzig

Nunmehr soll Friede senn, soll werden wie es war. Sie hat gekriegt um das, v lachenswerthe That! Was sie, ch sie gekriegt, zuvor besessen hat.

(51)

Geschminkte Weiber willige Weiber.

Wiewohl es noch nicht Brauch, daß Wittwen, daß Jungfrauen

Sich auszubieten gehn, sich suchen anzutrauen: So fragt, will gleich der Mund sich noch in etwas schämen,

Doch Schmuck und Schminke dreist: En will mich niemand nehmen?

(52)

hirten.

Was ist das für ein Hirt, der durch Gewalt und

Jum Theil die Schafe schindt, zum Theil die Schafe frist?

(53)

Auf den Pralin.

Wie dein Kopf, Gelegenheit, Ift, Pralin, dein Ehrenkleid.

(54) Ge=

## (54)

## Gefinde.

Sein Gesinde soll man speisen, darf es aber doch nicht masten, Soll es brauchen uns zu helfen, soll es brauchen nicht zu Gästen.

#### (55)

Gewalt ift nicht Tapferkeit.

Wenn ihrer Oren gleich Einen schlagen, So hat Geschlagner nichts zu klagen; Denn ungeschlagen bleibt ist keiner, Und Orene schlagen mehr als Einer.

#### (56)

Sichere Armuth; elender Reichthum.

Ein Armer hat es gut; er fürchtet selten sehr, (Dieweil er nichts mehr hat) daß er verliere mehr. Ein Reicher hat es arg; ist keine Zeit nicht fren, Daß er nicht morgen schon der allerarmste sen.

### (57)

#### Loben.

Thorheit ist es, alles loben; Bosheit ist es, gar nichts preisen: Mich wird Thorheit schwerlich treffen; Bosheit wird sich eher weisen.

(58) Die

#### (58) Die Steuer.

Daß mein Buch die theure Sabe Allen zu gefallen habe, Glaub ich nicht. Doch glaub ich, allen Werde folgendes gefallen: "Des musse höllisch Feuer "Fressen die verfluchte Steuer!

### (59)

# Ein Indianischer Brauch.

Wenn ein Indianer frenet, schenket er die erste Nacht

Einem Priester, ber zum Segen einen guten Anfang macht.

Blondus frenet eine Jungfer: ob er nun gleich dort nicht wohnt,

Hat sie dennoch ihm ein Pfasse eingeweihet unbelohnt.

#### (60)

## Won der hulda,

Was man liebt, das braucht man wenig, daß mans lange brauch': Hulda schonet man zum Nehmen, liebt man sie gleich auch.

(61) Zunder

#### (61)

# Zunder der Hoffart.

Was reizet uns zur Hoffart an? — ber Leute Heuchelen, Die alles preisen, was wir thun, es sen gleich wie es sen.

#### (62)

## Buchermenge.

Des Bücherschreibens ist kein Ende, ein jeder schreibt mit Haufen! — Kein Mensch wird weiter Bücher schreiben, wenn nur kein Mensch wird kaufen.

### (63)

## Ein redlicher Mann.

Für einen guten Mann sind alle Zeiten gut, Weil niemals Boses er und Soses ihm nichts thut; Er führt durch beibes Glück nur immer Einen Muth.

### (64) Menschensinnen.

Ropfe haben Dünkel, Herzen haben Winkel: Prufe, was du siehest, Merke, was du fliehest!

(65) Auf

# Auf den Thraso.

Thraso geht, wie Herkules, mit der Löwenhaut bedeckt;

Sags nur nicht, ein hasenbalg ist zum Futter unterfteckt.

(66)

#### Wunderwerf der Welt.

Man sagt, und hat gesagt von großen Wunderwerken,

Die wohl zu merken sind, und waren wohl zu mer-

Noch ist ein größers kann, als daß ein frommer Mann

Ben biefer bofen Beit, fromm fenn und bleiben fann.

Hofdiener.

Jeder will ben Hofe dienen; dienen will er immer, Nicht benm Sorgen, nicht benm Dulden; nur im Tafelzimmer.

> (68) { o b.

Eines Narren Probe, Die besteht im Lobe. Seine Kunst zu weisen, Schleußt ihn auf das Preisen.

(69) Auf

(69)

Auf den Stichus.

Stichus hat ein boses Weib, will sich gern vertragen,

Mennt, ihr Grimm werd endlich sich müden von den Plagen;

Da ihn sonst ein neues Weib werd' aufs neue nas

(70) ....

Das Herz auf der Zunge.

Wers Herz auf seiner Zunge führt, Der muß, wenn er die Zunge rührt, Sich der Bedachtsamkeit besleißen, Sonst mocht er ihm das Herz abbeißen.

> (71) Kriegesschäden.

Hat Land durch diesen Krieg, hat Stadt mehr ausgestanden? Schau wo der beste Tisch und größte Schmuck vorhanden.

> (72) Hoffnung.

Wer nichts hat, dem ist noch Rath, Wenn er nur noch Hoffnung hat.

(73) Erfennt.

#### (73)

# Erfenntniß Geiner.

Der Schatten pflegt zu stehen nach dem die Son= ne steht;

Sobald sie scheint, ist niemand der ohne Schatten geht.

Auch ist auf Erden niemand von aller Thorheit fren;

Ein Mensch von klaren Sinnen, der merkt wie groß , sie sen.

#### (74)

Durch Mühen, nicht durch Schmeicheln.

Redlich will ich lieber schwißen, Als die Heuchlerbank besißen. Besser harte Fäuste strecken, Als von fremdem Schweiße lecken. Besser was mit Noth crwerben, Als gut leben, surchtsam sterben.

## (75) Auf den Piger.

Piger kann nicht mußig gehen; — Mußig aber kann er stehen.

D

(76) Neue-

(76)

Meuerung gefährlich.

Das Bose, wohl gestellt, laß stehen, wie es steht: Es ist noch ungewiß, obs gut mit Neuem geht.

(77)

Frengebige herrendiener.

Wenn Diener Herren schenken, So mögen Herren benken, Daß sich, was auf sie fleußt, Von ihnen vor ergeußt.

(58)

Augen, Ohren, Mund.

Ohr und Auge sind die Fenster, und der Mund die Thur ins Haus:

Sind sie alle wohl verwahret, geht nichts Boses ein und aus.

(79)

Werbachtige Sachen.

Ein versöhnter Feind, Ein erkaufter Freund Sind zu einer Brücke Ungeschickte Stücke.

(80) See=

#### (80)

## Seel enwanderung.

Daß eine fremde Seel in fremden Körper krieche, Das glaube wer es will; es sind nicht Bibelsprüche. Dieß aber ist gewiß, daß ist ein fremder Leib Oft sähret auf und in ein fremdes Pferd, Kleid, Weib.

# Auf die Prisca.

Deine Schönheit liegt am Laden, gar nicht, Prisca, in der Kiste; Was man sieht, das ist das Beste, mit dem Innern steht es wüste.

#### (82)

## Gewandelte Freundschaft.

Wer die Freundschaft brechen kanu, Fieng sie nie von Herzen an: Der ward falsch ein Freund genennt, Wer sich von dem Freunde trennt.

#### (83)

Das Glück ein gemein Weib. Das Glück ist wie ein Weib, die keinen völlig liebet,

Indem sie sich ist bem, ist jenem übergiebet.

(84)Bus

#### (84) B'ú ch e r.

Es ist mir meine Lust, ben Todten stets zu leben; Zu senn mit denen, die nicht sind, rund um umges ben,

Bu fragen, die gang taub; zu horen, die nichts sagen;

Und die nichts haben, doch viel pflegen aufzutras
gen,

Vor andern vorzuziehn. Ich bin auf die bestif-

Die mir viel Gutes thun, und boch von mir nichts wissen.

Ich halte diese hoch, die nie mich angesehn; Die manchmal mich im Ernst verhöhnen, schelten, schmähn,

Sind meine besten Freund'; austatt sie hinzugeben, So gab ich alle Welt dahin, und auch das Leben.

## (85)

# Auf den Curvus.

Curvus ift den Lastern gram, nicht aus Tugend, nur aus Neid;

Daß er ihnen nicht mehr dient, schafft nicht Wille, sondern Zeit.

(86) Yof:

a samuel.

(86)

# hoffarth.

Ich nehm ein Quintlein Glück, und kaufe Hofeaunst: Ob dir es so beliebt, nimm einen Centner Kunst: Die leichte Munze gilt, die schwer ist hier umsonst-

# Verliebte.

So viel Handel, so viel Wunder, als verliebte Leute machen, Wozu dient es? wohin zielt es? — Denke nach, so wirst du lachen.

(88)

# Austritt der Zunge.

Die Junge wohnt mit Fleiß in weißem Beingehage, Denn dieß ist ihre Granz, in der sie sich bewege.

Wenn dies ist ihre Granz, in der sie sich bewege. Wächst aber wo die Zung, und steiget übern Zaun, Derselben traue du, ich will ihr nimmer traun.

(89)

# Dee Liebe Blindheit.

Ein Wollfack und ein Kohlensack, da die benfam= men stunden,

Da schoß Cupido, und der Pfeil ward in dem schwar= zen funden.

Die Lieb ift an die Farbe nicht, dieweil sie blind, gebunden.

D 3

(90) Måns

# Mannermangel.

Dag mehr Weiber sind als Manner, macht des Kriesges Raseren;

Doch mich dunket, Weiber stunden durch die Buhlschaft Kriege ben.

(91) Ein fauler Knecht.

Wenn selten stiehlt ein Dieb, und nie ein Knecht was thut,

So halt ich ben fur bof', und jenen mehr fur gut.

Auf den Wagus.

Pagus liebet Weiber, Wittmen, Jungfern, Mägde, was es giebt;

Christenlieb ist so geartet, denkt er, daß sie alles liebt.

# Freunde.

Freunde die das Glucke macht sind kein rechtes Meisterstücke,

Wenn sie nicht zuvor beschaut und bewährt das Unsgelücke.

Auf die Stultina.

Alle sehen ernsthaft aus: dennoch will Stultina lachen?

Weil sie weiße Sahne hat, sucht sie sich beliebt zu machen.

(95) Die

(95)

## Die Frenheit.

Wo dieses Frenheit ist, zu thun nach aller Lust, So sind ein frenes Volk die Sau in ihrem Wust.

(96)

# Fremde Schugherren.

Der, der uns fur Reger halt, sollt' uns kriegen für den Glauben?

Frenheit sollten schützen die, die uns Frenheit helfen rauben ?

Ausgang wird zu glauben dir Frenheit was du willst erlauben.

(97)

# Luft und Unluft.

Threr zwen sind, die sich hassen, Und einander doch nicht lassen: Wo die Wollust kehret ein, Wird nicht weit die Unlust senn.

(98)

# Der rasende David. \*

Wer ben Achis denkt zu leben, wer ben Welt denkt fortzukommen,

Muß bald haben Narrenkappe, Doctorshut bald ans genommen.

D 4

(99) Der

\* 1 Sam. XXI, 13.

(99)

Der Goldaten gutes Werk.

Buse zeucht dem Kriege nach; wo das Heer nur hingetreten,

Thun die Leute nichts als weinen, nichts als fasten, fenern, beten.

(100)

Auf den Simon.

Simon wünschet, daß sein Weib Eine Moscovitinn wäre, Wenn er ihr gleich bläut den Leib, Daß sie sich doch nicht beschwere; Aber weil sie deutsch gesinnt, Schaut sie, wie sie sich erwehret, Wie sie Oberhand gewinnt, Und mit ihm die Stube kehret.

(101)

Trunfenheit.

Es sauft sich voll, für sich, kein unvernünftig

O, hatten sie Vernunft, sie tranken auch, wie wir.

(102) Stadt-

(102)

# Stadtleute und Dorfleute.

Wer sind Bürger? Nur Verzehrer. Wer sind Bauern? Ihr' Ernährer. Jene machen Koth aus Brodte, Diese machen Brodt aus Kothe. Wie daß denn der Bürger Orden Höher als der Bauern worden?

## (103) Auf den Faulinus.

Faulinus ift ein Mann, er ist ein rustig Mann; Die Arbeit hat er lieb, — wenn andre sie gethan.

### (104) Schnecken.

Bruder, komm und ist mit mir; Haus und Wirth foll vor dir stehen. Doch ist nur den Wirth, das Haus mochte nicht zu Halse gehen.

#### (105) Weintrauben.

Bruder, komm auf einen Trunk; doch im süßen Bacchusnaß Thu mir nicht allein Bescheid, thu mir auch Besscheid im Faß.

O 5 (106) Fries

# 218 Sinngedichte. Siebendes Buch.

(106)

Friedenshinderniß.

En, es wird bald Friede senn! Freue dich, du deutscher Mann!

Misvertraun und Eigennutz, ein Paar Wortlein, stehn nur an.

(107)

Zabler.

Wer mich tadelt lässet merken, baß was Gutes an mir sen;

Sonst war nichts ihm bran gelegen, dürfte keiner Tadelen.

(108)

Won meinen Reimen.

Micht einmal in seinem Buche guter Freunde zu gedenken? —

Weiß ich doch noch selbst nicht eigen, welchen Ruhm man mir wird schenken.

深 禁 深

Sinnge=

# Sinngedichte.

Achtes Buch.



(3)

# Zuversicht auf Menschen.

Wer sein Gluck auf Menschen baut, hat es gang vergessen,

Das in kurzem biesen Grund Wurm und Schlange fressen.

(4)

## Won dem Probus.

Probus thu gleich was er thu; nimmer taugt boch, was er thut.

Ist er denn so boser Art? — Nein, sein Richter ist nicht gut.

#### (5) Eitelkeit.

Mimm weg die Eitelkeit von allen unsern Werken, Was wird dir übrig senn und gultig zu vermerken?

(6)

## Auf den Morus.

Morus hat viel Geld und Gut? Muß daben boch .
hungrig fasten? —

En! der Teufel, und nicht Er, hat die Schluffel zu den Kasten.

Leben und Tod.

Der Tag hat große Muh, die Nacht hat süße Auh: Das Leben bringt uns Muh, der Tod die Ruhe zu.

(8) Gold.

(8)

# Goldfunft.

Aus dem kalten Nordenloche kam der Handgriff Gold zu kochen, Da die Künstler für ihr Kupser kamen deutsches Gold zu suchen: Deutsches Blut, mit deutscher Asche wohl vermischet, konnte machen,

Daß zu Gold den Künstlern wurden Glaube, Treu und alle Sachen.

(9)

# Gemeinschaft bringt Verachtung, sonderlich Fürsten.

Wo viel Gemeinschaft ist, ist Ansehn nicht gemein; Wo nicht mehr Ansehn ist, wird schwerlich Folge seyn;

Wo Folge sich verliert, kann Ordnung nicht besiehen;

Wo Ordnung nicht besieht, muß Wohlfahrt untergehen.

(10)

# Ein unruhiges Gemuth.

Ein Mühlstein und ein Menschenherz wird stets herumgetrieben; Wo beides nichts zu reiben hat, wird beides selbst zerrieben.

(11) Christ-

## (11) Christliche Liebe.

Ptochus lag in tausend Nothen, Die ihn drängten bis aufs Tödten. Sollte Christenliebe haben, Sich zu retten, sich zu laben: Ließ sie hin und wieder suchen, Weil sie sich ist sehr verkrochen; Ließ sie suchen ben Gerichten, Fand sie aber da mit nichten; Mußte hören, daß man sagte: Was das sen, wonach er fragte?

# (12)

# Auf den Honoratus.

Dbs recht, obs ehrlich sen, was Honoratus thut, Daran gedenkt er nicht. Ihm dünket alles gut, Was gut zum Schmausen ist. Was soll man von ihm sagen?

Er hat das Recht im Maul, er hat die Ehr im Magen.

(13) Auf

# Auf den Stilpo.

In deines Weibes Almanach sieht, Stilpo, alles wege: Trub, Ungestüm, Plazregen, Sturm, Wind, Hagel, Donnerschläge.

# Ehestand.

Wer im Sommer Blumen sammelt, sammelt aber sonst nichts ein, En wovon will der im Winter ruhig, satt und muthig senn? Wer benm Frenen bloß auf Zierden, Prangen, Stolk und Großthun denkt, Was wird der für Tröstung sinden, wenn ihn großer Unfall kränkt.

# Hoffnung und Geduld.

Doffnung ist ein fester Stab Und Geduld ein Reisekleid, Da man mit durch Welt und Grab Wandert in die Ewigkeit.

Ists nicht gut, so wirds gut.

Bose Leute mogen tropen, fromme Christen stille leben:

Schafeswolle kommt im Himmel, Wolfeslocken nur baneben.

(17) Das

#### (17) Das Mittel.

Wenn das Beste nicht zu haben, nehme man sur gut das Gute;

Anch für lieb, ists nicht ein tapfrer, bennoch mit bem frohen Muthe.

Wem die Flügel nicht gewachsen, kann die Wolken nicht erreichen;

Wem des Adlers Augen fehlen, muß der Sonne Stralen weichen.

Schein der Frenheit.

Die Frenheit ist ein Strick, womit man Frenheit fangt; Je mehr man sie bedrückt, je mehr man ihrer denkt.

Dankbarkeit gegen die Schweden.
Was werden doch für Dank die Schweden um ihre Kriege haben? — Wir wünschen, daß Gott ihnen gebe, so viel als sie uns gaben!

Hofleute.

Peute, die ben Hose dienen, dünken sich, als andre, mehr; Mich bedünket, der, der dienet, weiche dem, der frey ist, sehr.

(21) Von

#### (21)

## Bon dem Crifpus.

Trispus ist gereist, ist munter, ist gelehrt; — und wird veracht? — En! der neue Musterschneider hat ihm noch kein Kleid gemacht.

#### (22)

# Erinnerungen.

Große Herren wollen niemals gern Erinnerung ertragen: Wie dem Bileam, muß ihnen oft ein Esel Wahrheit sagen.

## (23)

# Muf den Pfeudo.

Pseudo leugt so ungemein, Daß ich ihm nicht glauben kann, Zeigt er, wenn er leugt, gleich an, Daß es nichts als Lügen senn.

#### (24)

# Auf den Bulpinus.

Dein Herz ist ein Castell, hat gar viel Außenwerke,

Vulpinus; wer drein kommt, hat nicht gemeine Starke;

Wer drein noch kommen war ist keiner, wie ich merke.

P 2

(25) Die

#### (25)

## Die Furchte

Der Tod, vor dem der Mensch so fleucht und so er-

Währt an ihm felbst so lang, als lang ein Auge blickt.

Des Todes Furcht ist Tod, mehr als der Tod; der Tod

Verkürzt, was ihn vergallt, die Furcht, die schlimm= sie Noth.

#### (26)

# Der Rohlerglaube.

Was die Kirche glauben heißt, soll man glauben ohne Wanken? — Also darf man weder Geist, weder Sinden, noch Gedanken.

## (27)

## Wiedervergeltung.

Kur Gut nichts Gutes geben, ist keine gute That; Für Boses Boses geben, ist ein verkehrter Rath; Für Gutes Boses geben, ist schändliches Beginnen; Für Gutes Gutes geben, gebühret frommen Sinsuen;

Für Voses Gutes geben ist recht und wohl gethan, Denn baran wird erkennet ein achter Christenmann.

(28) Les

- 1000b

(28)

## Lebensfaß.

Viel bedenken, wenig reden, und nicht leichtlich

Kan viel Händel, viel Beschwerden, viel Gefahr vertreiben.

5 74 (29) ma tun m

HET 4301

# Fürstengeschenke.

Fürstengaben sind wie Bache, stürzen immer gegen Thal;

Treffen so nur, wie sie treffen, ohngefahr und ohne Wahl.

(30)

Hand und Finger, ein Vorbild brüderlicher Einigkeit.

> Jeder Finger an der Hand Hat sein Maaß und seinen Stand. Jeder hilft dem andern ein, Keiner will sein eigen senn. Brüder, die des Blutes Pflicht Hat in Sinen Bund gericht,

> > P 3

Sagt,

Sagt, was wollen die sich zeihn, Wenn sie eigennützig senn? Wenn sie das gemeine Heil? Messen nach dem eignen Theil? Wenn nur jeder darauf denkt, Was den andern Bruder kränkt? Wenn der andre sieigen will Hin auf den, der niedersiel? Wetten will ich, all ihr Thun Wird auf Misgriff nur beruhn.

# (31) Verstand.

Wit, der nur auf Vortheil gehet, ist nicht Win, er ist nur Tucke.

Rechter Wig übt nur was redlich, weiß von keinem frummen Stücke.

(32)

Friedensfrieg.

Wer durch Waffen überwunden, Hat noch lange nicht gesiegt: Friedemachen hat erfunden, Daß der Sieger unterliegt.

(33) 215.

## Abwechselung.

Undern gehet auf die Sonne, wenn sie uns geht nieder.

Wenn sie andern niedergehet, kommt sie zu uns wieder.

Was uns Gott nicht heute schenkte, kann er morgen schieken,

Kann uns, was er heute schickte, morgen auch ent=

## Hofgunst.

Rein Begehrtes je verwiedern, Kein Verwiedertes begehren, Hiedurch pflegt die Gunst der Niedern Ben den Hohen fortzuwähren.

## Herr und Knecht.

Wer andern dient, ist Herr, so fern er fromm sich halt:

Wer andrer Herr ist, dient, wenn er sich sündlich stellt.

## Die Gerechtigkeit.

Das Gerechtigkeit bestehe, muß man Köpfe dazu haben,

Theils die kluge Leute führen, theils der Henker giebt den Raben.

P 4 (37) Heuch=

#### (37) Heuchler.

Wer nicht horet, hat nicht Heuchler: wer die Heuchler denkt zu hassen, Mag zwar ihnen Thor und Thure, nur nicht Ohren offen lassen.

Von einer Wittwe.

Eine Wittwe gieng jur Tran; nahm ist ihren vierten Mann.

Als die Zeit zum Schlafengehn auch nun endlich kam heran,

Sprach sie: ach ich armes Lind! hatt ich dieses eh bedacht,

Niemand, niemand hatte mich mehr zu diesem Schritt gebracht!

Doch sie gieng, war gar getrost; und das Kind, das sie gebar

Kaum in zwanzig Wochen drauf, wies wie sie vers geglich war.

Eine Gasteren.

Man lud mich jungst zu Gaste: der Magen gieng mit mir;

Doch war er mir nichts nune, ben Milz bedurft ich hier.

Die Gicht.

Wer sich üben will im Fühlen, Mag mit Gicht ein wenig spielen.

(41) Ans

#### (41)

### Angezogene Schrift.

Wenn der Hausherr, wann die Diebe kommen wollten, eigen wüßte; Würd er wachen: sagt ein Priester, als der Bischof ihn begrüßte.

(42)

### Frenheit.

Wer seinem Willen lebt, lebt ohne Zweifel wohl; Doch dann erst, wenn er will nicht anders, als er soll.

## ueberfluß.

Der Ueherstuß hat keinen Feind, der ärger ist, als er: In kurzem führt er über sich den Mangel selber her.

#### (44)

### Abfall.

Es ist ein Wunderding: wer zehn, wer zwanzig Jahr,

Und långer, nicht gewußt, was rechter Glaube war, Wenn der vom ersten tritt, und nimmt den andern au,

Daß der bald alles weiß, und andre lehren kann! Mich dunkt, Gunst, Ehre, Macht, Gemach und gute Bissen

Die stärkten ihm das Hirn; — nicht aber das Ge-

W 5

(45) Auf

#### (45)

### Auf den Udus

Lous sauft den ganzen Tag. Wird er drüber wo besprochen, Spricht er: einen halben Tag hab ich mich am Durst gerochen, Und den andern halben Tag sauf ich darum wieder an, Weil mich leicht der bose Durst tückisch überfallen

#### (46)

fann.

### Jung fern.

Gute Bistein bleiben selten in der Schüffel liegen: Jungfern bleiben selten sigen, wenn sie nur was tugen.

#### (47) Die Armuth.

Die Armuth ist mit dem insonderheit begabt, Daß sie, wohin sie kommt, hat, was sie hat gehabt.

#### (48)

### Jungfrauschaft.

Ein glühend Eisen in der Hand, Ein unverletzter Jungfernstand, Ist leichtlich nicht zu tragen allen: Man lässet beides gerne fallen.

(49) Ers

(49) Ergeplich keit.

En wie Schad ists um die Zeit, die mit Reimen ich verspiele!

Mebler aber reimte sichs, wenn mit Nichtsthun sie verfiele.

Eine Ruf für Leib und Sinn läßt man einem jeden zu.

Jeder ruhe, wie er will; ich beruh in dieser Ruh.

Die lateinische Sprache.

Latein hat keinen Sitz noch Land, wie andre Jun-

Ihm ist die Bürgerschaft durch alle Welt gelungen.

Lohn und Strafe.

Besser, Gutes nicht belohnen, Als des Bosen wo verschonen.

Lob und Schande.

Wen nicht zum Guten zeucht das Preisen, Treibt nicht vom Bosen das Verweisen.

Auf den trunkenen Beit.

Man warf den Beit die Trepp hinab: Beit schickte sich darein,

Sprach: Hatt es nicht ein Mensch gethan, so hatts gethan der Wein.

(54) Beute

and the same of the

#### (54)

## Beute aus dem deutschen Kriege.

Was gab der deutsche Krieg für Beute? Viel Grafen, Herren, Edelleute. Das deutsche Blut ist edler worden Durch den geschwächten Bauerorden.

#### (55)

### Ein Fürstenrath.

Wer ist, der seinen Rath dem Herren redlich giebt? Der, den sein Fürst? — Wein der, der seinen Fürs sten liebt.

(56)

#### Worte.

Man giebt den Weibern Schuld, daß ihre Worte leichter,

Als leichte Blätter sind: daß ihre Sinnen seichter, Als Regenbäche sind. — O Männer könnens auch!

Viel Worte, wenig Herz ist ihr gemeiner Brauch.

#### (57)

#### Das Glück.

Unglück herrschet so die Welt, daß man auch sein Toben,

Daß es noch nicht arger ist, muß man mit Danke loben.

(58) Ber=

- 1000b

## Bergessen.

Schweigen ist nicht jedem leicht. Doch ists leichter noch, verschweigen Wis vergessen solche Dinge, die uns zu Gemüthe steigen.

## Auf die Gilvula.

Man vergleicht dich einer Lilge, Gilvula: Ich lass es senn! — Nur die gelbe, nicht die weiße, bilde dir hierunter ein.

## Auf die Ardella.

Ulles was Ardella thut, thut sie, weil es Ruhm gestwähret; Ooch je mehr sie Rühmens macht, desto mehr sie Ruhm entbehret.

## Bergnüglichkeit.

Seines Lebens und der Welt kann am besten der genießen, Der das Große dieser Welt nicht mag kennen, nicht mag wissen.

## Ein Lobsprecher.

Wer andre loben will, muß selbsten loblich senn, Sonst trifft das Loben leicht mit Schanden überein. (63) Umt



Amt einer Chefrau.

Perrschen nicht, und auch nicht dienen, freundlich, hülstich, trostlich senn, Dieses ziemet sich den Weibern, ist ihr Amt und Nuhm allein.

Bildnisse.

Große Herren geben Bildniß wohlgeprägt nach als lem Leben, Wenn sie ihre Hofemägde manchmal ihren Dienern geben.

Auf die Anna.

Unna hat die Jungferschaft' für den Shestand erfiest, Weil sie keiner, auch geschenkt, anzunehmen Willens ist.

Die deutsche Sprache.

Rann die deutsche Sprache schnauben, schnarchen, poltern, donnern, krachen: Kann sie doch auch spielen, scherzen, liebeln, güteln, kürmeln, lachen.

(67) Liebe zur Kunst.

Mer Lust zu lernen hat dem mangelt immer was: Ist will er wissen dieß, ist will er wissen das. (68) Ein (68)

Ein bofer Zahler.

Der mir funfzig Gulden soll, waget zwanzig Gulben bran,

Daß er meine Zahlung nur langer noch verzögern kann.

Seht doch, wie er auf Gewinn sich versteht, der schlaue Mann!

(69) Nehmen.

Wenn das Weib ihr einen Mann, wenn der Mann ein Weib ihm nahm,

Weil sie beibe Nehmer sind, wer denn ifts, der was bekam?

En das Weib! denn die empfängt, träget Bürden ohne Scheu,

Leget ab, und kommet wieder, holet mehr, und trägt aufs neu.

Auf die Blinca.

Blinca kann die Malerkunst, hat sich selbst gemalet; Und ihr Vild das bleibt ihr doch, obs gleich mancher zahlet.

Auf den Pravus.

Sicher ware zwar ben Juden Pravus, benn er ist ein Schwein; Weil er aber auch ein Ochse, würd er boch nicht sicher seyn.

(72) Die

(72)

Die eiserne und goldene Zeit.

Die Zeit ist eisern ben dem Volke, die Zeit ist golden ben Gerichten: Das was der schwere Pflug erpflüget, geht alles auf Gehorsamspflichten.

(73)

Auf den Runcus, einen beliebten Hofmann.

> Runcus ist recht eckigt grob: Hat doch lauter Lieb und Kob. Recht! es mussen starke Gaben Keine schwache Liebe haben.

> > (74)

Ein verdächtiger Richter.

Ift ein Esel zu erstreiten: en so suche dir zur Hand Einen Richter, der nicht selber diesem Esel anverwandt.

> (75) Schminke.

Wenn sich Weiber schminken, Ist es als ein Winken, Daß man aufgenommen, Wolle man ja kommen.

(76) Von

1511101

(76)

#### Won dem Cajus.

Cajus hat ein zierlich Weile. Schabe nur, es gehet die Sage,

Daß sie jede Woch im Jahr fenre sieben Fenertage!

(77)

### Liebhabende.

Ein Kranker hat nicht Win, der seine Krankheit liebt:

Ein Buhler raset so, der sich der Lieb ergiebt.

(78)

#### Buter.

Daß man ohne Sorge lebe, sorgt man siets um Gut und Geld,

Das boch ben, ber es ersorget, immerbar in Gor-

(79)

### Umt der Obrigfeit.

Wie kommt es, ba sie saugen sollen, Das Obrigkeiten saugen wollen?

(80)

#### 3 orn.

Wo Zorn nimmt Ueberhand, da steigt ein Nebel auf,

Der den Verstand verblendt und wehrt ihm seinen Lauf.

Q

(81) Von

and the same of the

(81)

### Won dem Machiavell.

Mancher schilt auf diesen Mann, folget ihm boch heimlich nach:
Siebt ihm um die Lehre nicht, giebt ihm um die Deffnung Schmach.

(82)

### Runft und Geschicke.

Wissenschaft und Höstlichkeit paaren sich nicht immer: Oefters ist ein hölzern Haus, wo ein goldnes Zimmer.

(83)

### Ein hofmann.

Der redlich ist im Herzen und mit dem Munde fren, Der wisse, daß ben Hofe er nicht behäglich sen. Wie man ihm vorgesaget, so sagt der Papagen: Wer gelten will ben Hose, der trete diesem ben.

Die Poeten.

Ueber seinen Schatten springen, Kann dem Leichtsten nicht gelingen: Dichtern aber kanns gelingen, Ueber ihren Tod zu springen.

(85) Auf

(85)

#### Auf die Vanula.

Vanula will einen Schönen, Ebeln, Tapfern, Klusgen, Reichen,

Wohlgereisten, Wohlbesprachten, Wohlgewachsnen ohne Gleichen:

Nun der Wunsch kommt zum Gewähren, fällt viel ab von diesem Willen,

Und den Mangel aller Stücke muß allein — die Thorheit füllen.

(86)

## Ein reicher Geißhals.

Verres ist ein lastbar Esel, nicht ein reicher Mann; Denn nur bloß zum Säcketragen nahm das Glück ihn an.

(87)

### Der wohlthatige Gott.

Gott macht Gutes, Boses wir: Er braut Wein, wir aber Bier.

(88)

### Die gastfrenen Schlesier.

Weiland waren wir bekannt, daß wir rühmlich gastfren waren;

Wie denn? daß wir diesen Ruhm und Gebrauch ist schimpflich sparen?

Gaste haben Haus und Wirth ganz vertilgt ben die-

Q 2

(89) Auf

(89)

Auf ben Jungus.

Fungus Maul ist eine Mühle, die gar gang in ihrem Lauf; Mahlet Wip kaum eine Handvoll, schüttet Wort ein Malter auf.

(90)

Auf die Jungfer Lusthold.

Laternen trägt man auf den Gassen, im Hause braucht man sie nicht sehr: Ben Leuten ist Lustolda züchtig, im Winkel fragt sie nichts nach Ehr.

(9I)

Braut und Brautigam.

Für die Jungferschaft der Braut gab ein Brautgam seine:

Sie, wie er drauf inne ward, hatte selber keine. Daß er nicht im Handel mocht übervortheilt senn, Sab sie ihm die Mutterschaft morgens oben drein.

Von der Casca.

Wie daß ihr doch, daß Casca starb, die Schuld dem Arzte gebt! Sie hat sich durch so lange Zeit zu Tode selbst gelebt.

(93) Die

(93)

Die Saat der Wahrheit.

Wer ben Hofe Wahrheit sket, erndtet meistens Misgunst ein:

Wächst ihm etwas zu von Gnade, wirft der Schmeich= ler Feuer drein.

(94)

#### Menschenliebe.

Bott sollst du mehr als dich, wie dich, den Nächsten lieben;

Wenn Eine Liebe bleibt, so sind sie beide blieben: Denn Gott und Nachsten knupft ein unauflöslich Band;

Wer sich hier trennen will; der hat sich dort getrannt.

(95)

#### Die Begierden.

Solche Nathe, die sich kleiden in des Fürsten Kleid und Zierden,

Leiden selten andre Rathe. — Welche sind es? — Die Begierden.

(96)

### Friede und Rrieg.

Ein Krieg ist köstlich gut, der auf den Frieden dringt;

Ein Fried ist schändlich arg, der neues Kriegen bringt.

Q 3

(97) Sof=

(97)

hofregel.

Non mihi sit servus medicus, propheta, sacerdos.

Fürsten wollen keinen Diener, der da will, daß Trank und Effen

Sen nach Ordnung und Vermögen eingetheilt und abgemessen.

Fürsten wollen keinen Diener, der da will zuvor verkünden,

Was auf ihr verkehrtes Wesen für Verderben sich wird finden.

Fürsten wollen keinen Diener, der da will, daß ihr Gewissen

Sich von allen Uebelthaten kehren soll zu ernstem Bugen.

Auf den Klepar.

Rlepar, der so manches Thier in den Magen hat begraben, Hat nun auch ein warmes Grab inner einem from= men Raben.

Doppelter Samson.

Weit Onander Eselsbacken einen mehr als Sams

Hört man, daß zwen tausend Maden er ben Einem Rase, schlägt.

(100) Der

#### (100)

### Der weichende Krieg.

Mars macht es gar zu arg, Mars tobt ist gar zu sehr.

Der Teufel, wenn er weicht, stinkt, sagt man, besto mehr.

#### (101)

Auf die Virna eine gemeine Wittwe.

Virna, der der Mann gestorben, klaget int, sie sep Miemandes;

Falls mit ihr gedienet mare, will fie fenn bes gan= zen Landes.

#### (102)

## Wiedergebrachte Jungferschaft.

Der die Jungferschaft benommen, Rann fie wiederum bekommen, Wenn es ihr vielleicht gelingt, Dag sie eine Tochter bringt.

#### - (103)

David durch Michal verborgen.

Die Michal legt ein Bild ins Bett, an Davids Statt,

Und dann zu seinem Haupt ein Fell von einer Bieaen:

Will mancher, wie ein Vild, im Bette fille liegen, Giebt man ihm insgemein ein Fell bas Hörner hat

> (104) Wein.  $\Omega$  4

(104)

#### W e i n.

Guter Wein verderbt den Beutel, boser schadet sehr dem Magen; Besser aber ists, den Beutel als den guten Magen plagen.

(105)

## Murnbergische Unterhandlung.

Mird gewiß was Gutes senn; Denn gut Ding darf gute Weile. Wo es sich zum ärgsten wandelt, Und mit Hoffnung nicht trifft ein, Gebe niemand Schuld der Eile.

## Weisheitliebende.

Die in Sachen, die, wer weiß wo und was sind, wixig sind, Diese sind in benen Sachen, die vor Augen, oft ein Kind.

(107)

### Auf den Arfas.

Arkas ruft viel Hochzeitgäste. — Woher hat er Geld genommen? — O! es sollen nicht die Gaste, die Geschenke sollen kommen.

(97) Hof-

#### (801)

Michts neues unter der Sonne. \*

Wie jest die Zeiten sind, so waren vor die Zeisten:

Denn Salomon sah auch auf Pferden Knechte reiten,

Hingegen Fürstenvolk zu Juß wie Knechte gehen. Die Grube fehlt nur noch. — Auch die wird man bald sehen.

#### (109)

Die Berleumdung.

Wenn uns die Verleumdung schlägt, Heilen gleich zulent die Wunden, Wird, wie viel man Pflaster legt, Immer doch die Narbe funden.

## Die gute Sache.

Ist jede Sache falsch, die etwan übel gieng: Ist Christus Sache falsch, die ihn ans Kreuze hieng.

#### Q 5 (111) Be

Pred. Sal. X, 7, 8. Ich sahe Knechte auf Rossen, und Fürsten zu Fuße gehn, wie Anechte. Aber wer eine Grube macht, wird selbst drein fallen, u. s. w.

## 250 Sinngedichte. Achtes Buch.

#### (111)

### Beschenfungen.

Wer durch Gaben ben dem Richter denkt zu helsen seinen Sachen, Suche lieber durch das Schenken aus dem Feinde Freund zu machen.

#### (112)

### Auf den Mopfus.

Mopsus hat ein grob Verständniß, mennt es sen ihm trefflich nun; Denn was tolpisch dauert lange; stumpf wird leicht-lich, waszu spiz.

#### (113)

### Auf den Depos.

Mepos geht in großem Aummer, aber nur bis an das Anie;

Weiter laßt er ihn nicht dringen, bis zum Herzen kömmt er nie.

#### (114)

#### Won meinen Reimen.

Sind meine Reime richtig?
Sind meine Worte wichtig?
—
Kur daß nicht beide nichtig;
Sonst sind sie gar nicht tuchtig.

\*3 \* 63

Sinnge=

# Sinngedichte.

Meuntes Buch.



# Von meinen Reimen.

sch weiß wohl, daß man glaubt, daß einer

gerne thu,

Das was er gerne sagt; allein es trifft nicht zu.

Die Welt ist umgewandt: ich kenne manchen Mann, An Worten ist er Monch, an Thaten ist er Hahn. Mein Reim ist manchmal frech, die Sinnen sind es nicht:

Der eine Zeug ist Gott, der andre das Gerücht. Ich höhne Laster aus, ich schimpfe bose Zeit, Denn die macht großes Werk von großer Ueppigs keit.

(2) Bilber.

Bilder.

Ben Bildern niederknien, das gelte wo es gilt, So gilt es da und dort doch vor ein Frauenbild.

Edelftein und Perlen.

Was macht die edlen Stein und klaren Perlen werth?

Ihr Werth nicht, sondern das, daß man sie so be= gehrt.

·Schönheit.

Die Schönheit ist der Schirm, dahinter Falschheit steckt; Ist Liebe gar zu blind, wird Falschheit nicht entdeckt.

Urtheil des Mopsus.

Egla war von bloden Augen, Phyllis war von frumpfen Ohren,

Nisa war von schwerer Junge, jede war also geboren. Sonsten hatte Zier und Jucht unter ihnen gleichen Krieg,

Sonsten hatte Zier und Zucht unter ihnen gleichen Sieg.

Mopsus sollt' ein Urtheil fallen ihrer dren Gebrechent wegen,

Sprach: ist Fühlen nur ben allen, ist am andern nichts gelegen.

(6) Fische

(6)

Fische sind nicht Fleisch.

Seinen Weg hat alles Fleisch in der ersten Welt verderbt:

Drum hat durch den Sundenfluß Gott gar recht das Fleisch gesterbt;

Nur die Fische blieben leben. Mussen also billig

Wer im Fasten Fische speiset, konne ja nicht Fleisch genießen.

Hofwerth.

Ben Hof ist mehr ein Pferd, Als oft ein Diener werth: Manch Diener kömmt gelausen; Die Pferde muß man kaufen.

Auf den Simon.

Simon ist im Feld ein Mann: wie daß er im Hause nicht Einen Rock bezwingen kann, wie er einen Harnisch bricht?

Muf die Gallicana.

Du bist der Baum im Paradiese: wer deine Frucht geschmeckt, Hat nicht allein sich selbst verderbet, hat andre auch besteckt.

(10) Auf

Auf den Pseudo.

Wenn die Wahrheit sonst nur wollte, könnte Pseudo sie wohl frenn; Denn sie ist ihm zugesippet gar mit keinem Stammesreihn.

Großer Herren Unrecht.

Das Unrecht pflegen Große mit Unrecht zu et seil sie dazu noch hassen die, die sie vor verlegen.

Vermummte Jugend.

Manches Laster thut so viel, als die Jugend manch= mal thut. Wer die Münze nicht recht kennt, dem ist jeder Groschen gut.

> (13) Erinnerungen.

Bu Citronen darf man Zucker: weisen mag man, nicht verweisen; Und ben Fürsten soll man Boses dulden, aber Gutes preisen.

> (14) Eügen.

Wer sein Aleid mit Lügen flickt, der befindet doch, Ob er immer flickt und flickt, da und dort ein Loch. (15) Auf

a accomb

#### (15)

## Auf den Ronchus.

Ronchus ist alleine klug; Klugheit bleibt ihm auch alleine: Denn es sucht und holt ben ihm nun und nimmer keiner keine.

#### (16)

## Auf die Pudibunda.

Pudibunda, wie sie spricht, Ehret hoch des Tages Licht. Wer mit ihres Leibes Gaben Noch vor Nacht sich will erlaben, Muß sich mühen, daß er macht, Wenn es Mittag, Mitternacht. Kann er sonst nicht Rath erfinden, Muß er ihr das Haupt verbinden. Manchem kömmt es, ders geneußt, Daß sie selbst die Augen schleußt.

#### (17)

## Auf den Altus.

Ultus ist ein tapfrer Mann, bessen Gleichen man kaum fande; Tapfrer war er, wenn er nicht, daß er tapfer, selbst gestände.

#### (18) Herrendiener.

Kürsten werden unverhohlen, Mehr als Niedere, bestohlen. Großes Brodt giebt große Bissen, Und von viel ist viel zu missen. Großes Holz giebt große Späne; Ochs west mehr als Schaf die Zähne.

(19)

## Die Mothwendigkeit.

Noth ist unser sechster Sinn, hat im Augenblick erfunden, Wo zuvor die andern fünf in Gedanken stille stunden.

(20)

## Auf den Claudius.

Claudius ist lauter Maul, Claudius ist lauter Zahn; Alle Sachen schwant er aus, jedem henkt er etwas au.

#### (21) Auf die Flora.

Flora hat zwar wohl die Bluth ihrer Jungserschaft verloren: Was ists mehr? Wird nicht die Frucht, spricht sie, vor der Bluth erkoren?

(22) Die

#### (22)Die Rache.

Zugedachte Rach ist suße, sie erwecket Freud in Leid; Ausgeübte Rach ift bitter, macht aus Freude Traurigfeit.

(23) Diebstal.

Dag man Ginen Dieb beschenkt, Dag man einen andern henft, Ift gelegen an der Art, Drinn ein jeder Meister warb.

#### (24)Auf die Pua.

Dua pflegt von frommen Sinnen, Jucht und Keusch= heit viel zu sagen; Niemand hat um guten Willen sie nur jemals wols len fragen.

## Fliegen.

Einem traumt' er konnte fliegen. Morgens stieg er auf die Bank,

Streckte von fich beide Hande, flog fo breit er mar und lang.

Wahrlich er war tief geflogen, hatts der Boden nicht gethan,

Der empfieng aus Maul und Mase sein Geblut und manchen Zahn.

N 2 (26) huren.

(26)

#### Huren.

Wer sich selbsten liebt und acht, lasse Hurenliebe fahren; Huren geben immerdar für gut Geld gar faule Waaren.

(27)

## Wernunftige Unvernunft.

Menschen sind Thiere, vernünftige Thiere; Aber nicht alle, so viel ich verspühre: Hohe sind Löwen, und wollen sich füllen, Machen Gesetze nach Kräften und Willen; Edle sind Hunde, verpslichtet den Lüsten; Krieger sind Wölfe, zum rauben und wüsten; Bürger sind Füchse, zum schmeicheln und schmiegen,

Vortheln, berücken, finanzen und lügen; Buhler find Affen, zu tollen Geberden; Bauern sind Esel, zu lauter Beschwerden.

(28)

## Fürstenregiment und Pobelregiment.

Ben gutem Fürstenregiment ift mehr ber Burger fren,

Als ben des leichten Pobelvolks verwirrter Policen, Die stets nach blindem Willen geht, übt freche Tyrannen.

(29) Spie-

(29)

#### Spielende Burde.

Mancher kann durch Fleiß und Schweiß dennoch nicht zu Ehren kommen ! Mancher wird in Schimpf und Scherz auf die Oberbank genommen.

(30)

### Eine hure zum Weibe nehmen.

Vagus nimmt ihm ist zu eigen, was vor sein und andrer war;

Wer Gemeines Eigen machet stiftet Haber und Gefahr.

(31)

### Degen und Feber.

Rühne Faust und blanker Degen Können Wurd und Ruhm erregen; Ruhm und Würde muß sich legen, Stützet Feder nicht den Degen.

## Erfahrung.

Wer hinterm Ofen her will von der Kalte schlief=

Wer aus dem Keller will viel von der Hine wissen, Wer eines Dinges Art nie recht erfahren hat, Will aber ordnen dran, will geben Nath und That, Dem kommt die Schande früh, die Reue viel zu spat.

3 (33) Auf

#### (33) Auf die Alba.

Du, Alba, bist so zart, so klar, so rein, so weiß; Doch beine Weiße sleckt, und darf sehr großen Fleiß.

> (34) Lang und furz.

Langer hohnte Kleinern; diesem sagte Kleiner: Da ich ward gezeuget war daben nur Einer.

(35) Auf den Mothus.

Nothus ist mit Rath gezeugt, ist gezeugt nicht ohngefähr; Ihrer neune waren da, gaben Rath und Benschub her.

(36)

### Auf den Abamus.

Erster Adam konnte nennen jedes Ding nach Eisgenschaft; Dieser nennet seine Sohne, Sohne die von Andrer Kraft.

Menschliche Thorheit.

Jedem klebet Thorheit an; Dieser ist am besten dran, Der sein kurz sie fassen kann.

(38) Der

(38)

Der Poetenbrunnen.

Poeten sagen viel von ihrem Brunngewasser: Das Wasser ist der Wein, der Brunnen sind die Fässer.

(39)

### Auf den Patus.

Pâtus ließ ihm neulich taufen einen lieben jungen Erben;

Diesen wollt' er in der Kindheit handeln lernen und erwerben:

Aufzubringen erfre Schanze, (heilig Geld muß wohl gerathen!)

Bat er funfzig, ihm Gevattern, seinem Kinde, treue Pathen.

(40)

## Streithandel.

Dandel sind wie Fischerreusen: leichtlich kömmt man drein, Leichtlich sich heraus zu wickeln kann so bald nicht seyn.

(4I)

#### Berleumder.

Mein Urtheil, das mir fällt, Das kostet nimmer Geld; Weil solches, unbehellt, Mein Richter mir bestellt.

N 4

(42) Se=

(42)

### Gefundheit.

Wird ein kranker Mensch gesund, ist Gesundheit Gottes Gabe,

Und dem Arte kommt nur zu, daß er fur die Muh was habe.

#### (43) Ein frommer Edelmann.

Mag denn auch ein Nittersmann Redlich, fromm und ehrbar senn? Dünkt mich doch, es steht schlecht an, Giebt auch einen seigen Schein. Ein Bericht ist noth, ob der, Der zum Nittersmann gemacht, Bloß gehört ins Teufels Heer? Dann ist alles ausgemacht.

(44)

### Auf den Pravus.

Was Pravus lehrt, das lernt er nicht, lebt arg, und lehret gut; Ruft hin, wohin er selbst nicht kommt, thut was die Glocke thut.

(45) Meine

Meine Herren.

Zu dienen zwenen Herren ist schwer; ich biene brenen,

Und darf mich doch ben keinem der Nedlichkeit ver=

Gott dien ich mit dem Herzen nach meinem besten Konnen,

Dem Fürsten mit dem Ropfe nach meinen besten Sinnen,

Dem Nächsten mit den Händen durch Hulf aus gutem Willen.

Kann hoffentlich ben allen so meine Pflicht erfüllen.
(46)

Zugend und Lafter.

Wenn gar kein Laster war, war keine Tugend nicht; Denn tugendhaft ist der, der wider Laster ficht.

Verachtung der Welt.

Din über das Gewolke steiget der Reiger, daß er nicht beregne:

Wer Dunst der Eitelkeit nicht liebet, macht, daß kein Unfall ihm begegne.

(48) Rathschläge.

Einem Fürsten ist gut rathen, der des Rathes Schluß und Rath

Für sich selbsten kann ermessen, ob er Grund und Glauben hat.

N 5

(49) Das

## Das Hausleben.

Ik Glücke was und wo, so halte ich mir für Glücke, Daß ich mein eigen bin; daß ich kein diensibar Ohr Um wegverkaufte Pflicht darf recken hoch empor Und horchen auf Befehl. Daß mich der Neid berücke,

Deft bin ich sorgenlos; Die schmale Stürzebrücke, Worauf man zeucht nach Gunst, die bringt mir nicht Gefahr.

Ich stehe wo ich steh, und bleibe wo ich war. Der Ehre scheinlich Gift, des Hofes Meisterstücke Was gehen die mich an? Gut, daß mir das Versguügen

Für große Würde gilt. Mir ist mehr sanft und wohl,

Als dem der Wanst zerschwillt, dieweil er Hoffart-

Wer sich nicht biegen kann, bleibt, wann er fallet, liegen.

Nach Purpur tracht ich nicht; ich nehme gern dafür,

Wenn ich Gott leben kann, dem Nachsten, und auch mir.

Ein boses Weib.

Ein boses Weib ist eine Waar, die sagen wird und sante,

Was für ein Narr der Käufer war, der sie zu nehmen wagte.

(51) Mes

# Religion.

Das geht es Menschen an, was mein Gewissen gläubet,

Wenn sonst nur christlich Ding mein Lauf mit ihnen treibet?

Gott glaub ich, was ich glaub; ich glaub es Men-

Was richtet benn ber Mensch, was Gott alleine richt?

(52) Verleumdung.

Wenn man eine Wunde haut, sieht man eher Blut als Bunde: Ungunst merkt man bald ben Hof, aber nicht aus was für Grunde.

# Plauderen.

Wer viel redet, muß viel wissen. Beit sagt viel, weiß nichts; er slicke, Dünkt mich, Lügen vor die Lücke.

# Auf den Siccus.

Siccus ist ein Todtengraber, der das Geld mit Erde deckt,
Und sein Sohn ein Tausendkunstler, der die Todten
auferweckt.
(55) Weibs-

#### (55) Weibsvolk.

Daß ein ganzes Meer ber Lust von ben Weibern auf uns rinnt,

Glaub ich gern; doch glaub ich auch, daß viel Wunder drinnen sind.

# (56) Gelehrte Schriften.

Wer verlachet dich, Papier?

Paart sich kluge Hand mit dir,
Wird der Marmor nicht bestehn,
Werden Zedern eh vergehn,
Hat das Eisen nicht Bestand,
Dauert nicht der Diamant;
Eher wirst du nicht gefällt,
Vis mit dir verbrennt die Welt.

### (57) Mäßigkeit.

Wer mäßig leben kann und wer ihm läßt genügen, Wird leichtlich, wird man sehn, zu keinem Schmeich= ler tügen.

(58) Jung-

(58)

Jungfrauen.

Denus mar gefährlich krank: schickte hin ben fleis nen Schüken,

Daß er sollte Jungfernhaut mit dem goldnen Pfeile rigen,

Weil sie Jungfernblut bedurfte. Zwar der Anabe schoß gewiß,

Gleichwohl merkt er, wo er hintraf, daß kein Blut sich sehen ließ;

Flog betrübt zur Mutter hin, wollte drüber sich beschweren;

Vis er hörte, daß durch Krieg auch die Jungfern feste waren.

Auf die Florida.

Floriba, dieweil sie schon, mennet sie, ein einzler Mann Sen nicht ihrer Schonheit werth; beut der ganzen Welt sich an.

Auf den Crispus.

Crispus mennt, wer in der Jugend ausgenarrt, sen flug ben Jahren;

Crispus, menn ich, sen noch immer jung an Wig und alt an Haaren.

(61) Lustfreunde.

Den beweinen wir am meisten, wenn er sich von dannen macht,

Der am meisten, weil er lebte, mitgescherzt und mitgelacht.

(62) Auf

a beautiful

(62)

Auf die Thais.

Thais wünscht gestreckt zu senn unter Erde von dren Ellen. —

Was für Erd? Ein Mensch, ein Mann laßt sich auch für Erde zählen.

(63) Búder.

Pose Bücher tügen auch, guten zu der Gegenprobe: Finstres macht, daß Jedermann desto mehr das Lich= te lobe.

Des Frauenzimmers Vogelfang.

Der Herd, drauf Frauenvolk ihr Vogelwildbret fangen,

Ift ihr gerader Leib, Stirn, Augen, Mund und Wangen;

Die Locker sind die Wort'; und Kussen, suges Blicken,

Sind Körnung; Arme sind bas Netze zum Berücken. (65)

Allgemeine Arzenen.

Moses gab so viel Gesetze niemals als die Aerste geben

Dem der gern gesund will bleiben und auch gern will lange leben.

Schweiß und Maaß in beinem Thun, und die Gottesfurcht baben,

Die erhalten lange frisch: halte dich an diese drep. (66) Das

5. S. DOGIC

(66)

#### Das Gluck.

Das Gluck erhebt und fickrzt die Burger dieser Welt. —

O Glucke thut es nicht! Nach dem sich jeder stellt, Nach dem stellt sich das Gluck. Ein Sinn dem stets gefällt,

Was Gott gefällt, steht stets; weil Zuversicht ihn halt.

(67)

### Die Liebe.

Wer in der Liebe lebt, ist ben Vernunft doch toll; Wer in der Liebe lebt, ist nüchtern dennoch voll.

(68)

### Braut und Brautigam.

Unter andern ist auch dieß, das von Gottes Zorn uns lehret,

Wenn man etwan nicht gar viel Braut und Bräut= game Stimme horet!

An Perfonen mangelts nicht, an der Stimme mangelts ist,

Weil das Brautvolk unfrer Zeit gerne fill im Win-

(69) Samion.

Der sich des Lowen konnt' erwehren, Läst durch ein Weib sich kahl bescheeren?

(70) Auf

(70)

Auf ein Zweifelkind.

Du senst dem Vater gleich? Der Vater saget:

Die Mutter saget: ja! Der Mutter ftimm ich ein.

(7I)

Galgenstrafen.

Um Galgen und am Strang erworgen, ist nicht ehrlich.

O ehrlich oder nicht; allein es ist gefährlich!

(72)

Der Plautinische Tellerlecker.

Meine Mutter war der Hunger; seit sie mich aus sich geboren,

Hat sie sich ben keinem Tage noch zur Zeit aus mir verloren.

Zwar zehn Monath trug sie mich und zehn Jahre trag ich sie,

Keines hat für diese Last anderm noch gedanket ie. Ich war klein, da sie mich trug; sie ist mächtig groß zu tragen;

Orum entstunden ihr gar kleine, mir gar große Kin= besplagen.

Ich auch fühle fort und fort große Schmerzen, große Wehn,

Auch vermerk ich, sie wird nicht so geschwinde von mir gehn.

(73) Ber=

# Wersuchen.

Wer hoch zu steigen denket, gesetzt er kömmt nicht auf die Spike, Kömmt doch durch Steigen weiter, als blieb er still auf seinem Sike.

# Glauben.

Quthrisch, pabstisch, und calvinisch, diese Glauben alle dren Sind vorhanden; doch ist Zweisel wo das Christenthum denn sen?

# 23 eruf.

Die Person, die ich ist führe auf dem Schauplass dieser Welt, Will ich nach Vermögen sühren, weil sie mir so zusgestellt, Denn ich hab sie nie gesucht; wird was anders mir gegeben, Will ich nach des Schöpfers Auf, nicht nach meisnen Lüsten, leben.

# Bleichheit.

Der ist nicht alleine bleich, Wer nicht satt ist und nicht reich; Großes Gut und stetes Prassen Macht vielmehr die Leute blassen.

(77) Freund

#### (77)

# Freund und Feind.

Ein Freund, der nie mir hilft, ein Feind, der nichts mir thut,

Sind beid' aus einer Zunft; sie sind gleich schlimm, gleich gut.

(78)

# Onadig und geffrenge.

Fürsten nennet man genädig, Rathe nennet man gestrenge;

Jene mennen, daß nur diese, ihrer keiner, Leute drange.

(79)

# Jungfernmord.

Bestern war ein Freudenfest; brauf ward in der spaten Nacht,

Eh es jemand hat gesehn, eine Jungfer umgebracht. Einer ist, der sie vermuthlich (alle sagens) hat ertobtet, Denn so oft er sie berühret, hat die Leiche sich errothet.

(80)

### Eine Grasfrone.

Der sein Vaterland errettet diesen kronte Rom mit Gras.

Blieb' uns boch so viel von Grünem, daß man wo zum Kranze was

Nur für die zusammenläse, die das deutsche Vaterland (Ließen sie gleich nichts darinnen) bennoch ließen, daß es stand.

(81) Dof=

Hofdiener.

Treue Diener sind ben Hofe nach dem Tode bald vergessen.

O sie werden schlecht geachtet, wenn sie gleich noch da gesessen.

(82)

Auf den Cacus.

Cacus war ein junger Schelm, ist ein alter frommer Mann;

Daß er anders ist, als war, macht, daß er ist nimmer kann.

Meßtunst.

Lange, Breite, Hohe, Tiefe vieler Dingekann man messen:

Andre forschen, ist zu wichtig; selbst sich prufen, bleibt vergessen.

(84)

#### Bluteverwandte.

If Gold das andre Blut: hat manchen Blutsfreund der,

Dem nur der Beutel voll, und feinen, dem er leer.

(85) Auf den Canus.

Canus hat ein junges Menschlein voller Glut und Geist genommen:

Bu der Hochzeit wird manch Schwager, drauf der Tod zu Gafte kommen.

S 2

(86) Theure

(86)

# Theure Ruh.

Deutschland gab fünf Millionen, Schweden reichlich zu belohnen, Daß sie uns zu Bettlern machten; Weil sie hoch solch Mühen achten. Nun sie sich zur Ruh begeben, Und von unserm Gute leben, Muß man doch ben vielenmalen Höher noch die Nuh bezahlen.

#### (87) Lügen.

Ob Lügen sind der Wahrheit gleich, sind sie darum ihr Kind? —— Die Kinder sind oft einem gleich, von dem sie doch nicht sind.

# Vom Bardus.

Wenn Bardus spricht: Glückzu! so ist er nicht geliebt; Spricht er: Gehab dich wohl! so ist kein Mensch

betrübt.

Auf den Trullus.

Daß die Seele seines Weibes einen Widerhaken habe, Mennet Trullus, denn sie ware, glaubt er, sonst vorlängst im Grabe.

(90) Die

#### (90)

Die dristliche Liebe.

Weiland war die Lieb ein Feuer, Wärmen war ihr nüßer Brauch; Run sie überall erloschen, beißt sie nur, als wie der Rauch.

### (91) Spielkarten.

Rarten, die ben Tage streiten, liegen Nachts benfammen stille; Weiber, die mit Mannern zanken, stillt ben Nacht Ein guter Wille.

#### (92)

# Auf den Gumpertus.

Gumpertus nimmt ein schönes Mensch, und ist gewaltig froh. O lieber Gumpel, freu dich sacht! Es ist gedroschen Stroh.

### (93) Ein Hofmann.

Wer ben Hofe lange will Stehen ohne Wanken, Muß des Unrechts leiden viek, Und sich stets bedanken. (94)

Erde und Baffer.

Wassers ist mehr als des Landes, wie die Kunstler ausgemessen;

Und man merkts auch an den Deutschen, die mehrtrinken als sie essen.

(95) Gesundheit.

Gesundheit kehrt ben Armen mehr als ben Reichen , ein.

Wie so? Sie hasset Prassen und kann nicht müßig senn. (96)

Schonheit.

Wenn schöne Weiber bitten, so heißt es doch be= fehlen;

Dann bitten schöne Weiber, wenn sie das Schweisgen wählen.

(97)

Won dem Magnus.

Magnus hat mehr Herz im Leibe, als er Gelb im Beutel hat:

Gar genug! Ein kuhner Muth findt zu Reichthum leichtlich Rath.

(98)

Wernunft und Begierden.

Die Besatzung in dem Haupte, die Besatzung in dem Bauche,

(Die Vernunft und die Begierden) haben immer Krieg im Brauche.

(99) Auf

# Auf die Blasca.

Plasca ist zwar nicht mehr Jungfer, träget gleich= wohl einen Kranz; Ep sie pralet: brach die Jungfer, ist die Frau hinge=

gen gang.

Auf die Caja.

Caja, du berühmtes Wunder, bist du doch wie Alasbafter!

Schade, daß du jedem dieneff, wie ein schlechter Stein im Pflaster!

(101) Ein Umstand, oder eine Magd.

Ein Umstand macht, daß Veit sein Weib nicht völlig liebt,

Und daß er was der Frau gehört, der Magd vergiebt.

Ein Gebrauch.

Un manchen Orten iste so Branch, die Weiber mußfen jahrlich kindern;

Sind gleich die Manner nicht daheim, so muß boch dieses gar nichts hindern.

Schonheit.

Die Schönheit ist der Schönen Feind Wo frommer Sinn sie nicht vereint.

G 4

(104) Auf

# 280 Sinngedichte. Meuntes Buch.

(104)

Auf ben Mutius.

Mutius ist eine Biene, fleucht herum auf allem Sugen,

Ist nicht stolz was nur begegnet, zu beherzen, zu beküssen.

(105)

Auf den Affutus.

Daß Affutus weiser sen, glaub ich gern, als ich; Daß ich frommer sen als er, drauf besteiß ich mich.

Von meinem Buche.

Sind in meinem Buche Possen, Die dich, Leser, wo verdrossen? En, vergonne mir zu schreiben, Was du dir vergönist zu treiben!



Sinnge=

# Sinngedichte.

Zehntes Buch.



# 23 6 s e s.

Boses soll man bald vergessen, boch vergist siche schwerlich bald; Gutes stirbet in ber Jugend, Boses wird hingegen alt.

Hofschminke.

Viel kussen, wenig herzen, Arg mennen, höslich scherzen, Dieß ist des Hoses Spiel, Man spielt es täglich viel.

23 orte.

Das hat der Mensch voraus vor allen andern Thieren, Daß er, wovon er will, kann Wort und Reden sühren. Fürwahr wir brauchen ist rechtschaffen diese Gabe, Es scheint, daß unser Thun sonst nichts als Worte habe.

(6) Unbeständige Arbeit.

Wer immer nichts vollbringt, und fängt doch vieles an, Wird in Gedanken reich, im Werk ein armer Mann.

> (7) Auf den Wagus.

Vagus hat sich, Glück zu fangen, immer hin und her gewagt, Ungewiß ob ihn das Glück, oder er das Glücke jagt. (8) Für(8)

# Fürstenfreundschaft.

Weil Fürsten Menschen sind, und weil der Menschheit Bestes

Die wahre Freundschaft ist, (wovon man nicht viel Festes

Ben hohen Hauptern spürt;) so ists natürlich Ding, Daß auch ein Fürstensum nach diesem Sute hieng; Am Wählen fehlt es nur. Sie pflegen die zu kiesen, Die mit getheilter Jung und krummen Knie sich wiesen.

Ben welchem frenes Wahr, der Freundschaft Seele, wohnt,

Der bleibt vor ihrer Gunst gar sicher und verschont.

(9)

# Der Welt Güßbittres.

Welt giebt ihren Hochzeitgksten erstlich gerne greten Wein; Und schenkt ihnen sauern Lauer, wenn sie schon bethort sind, ein.

(10)

### hoffpeife.

Ben Fürstentaseln geht mas auf, und wie der Zetz tel weist, So werden Zungen immer mehr, als Herzen, da gespeist.

1 1

(11) Bauern.

#### (11)

#### Bauern.

Die Bauern sind so listig, und sind gleichwohl so grob? — Sie sinnen nur auf Eines, und halten auch darob.

#### (12)

### Grabschrift eines Beutels.

Dier liegt ein Beutel, der ist todt, die Seel ist ihm entwichen; Das Leben wird, thu Geld darein, bald wieder in ihn kriechen.

#### (13) Ein altes Weib.

Ulte Weiber sind die Sträuche drauf vor Zeiten Rosen stunden: Ob die Rosen sind verblichen, werden doch die Dökner funden.

#### (14)

### Auf den Fallmundus:

Fallmundus leuget, was er sagt, und stets, und aller Orten; Das macht er will kein Sklave senn von seinen eignen Worten.

(15) Auf

Auf den Denophilus.

Der Hering ist Denophilus, das Meer das ist der Wein;

Denn joner kann nicht einen Tag von diesem trocken senn.

Venus in der Muschel.

Venus ward aus einer Muschel, wie man schreibt, geboren:

Orum hat Frauenzimmer Perlen sich zum Schmick erkohren.

Von der Bella und Varna.

Bella ist ein schwarz Magnet, der das Eisen an sich zeucht;

Warna ist ein weiß Magnet, der das Eisen immer fleucht:

Bella liebt nicht, wird geliebt; Varna liebt, wird nicht geliebt;

Jene giebt nicht, wenn sie nimmt, diese nimmt nicht, wenn sie giebt.

Hofleute.

Mancher ist ben Hof ein Herr, taugte Bauern nicht zum Scholzen; Wer daselbst die Pferde punt, ist der stolzeste von Stolzen.

(19) Genieß?

(19)

Geniefleute des Friedens.

Wer hilft, nun Friede wird, ben solcherten Verwü-

Sich wohl am ersten auf? — Die Henker und Juristen.

(20)

Auf den Honoratus.

Honoratus sieiget hoch, ohne Grund, nur wie em Rauch;

Denn je hoher dieser steigt, besto mehr verschwindt er auch.

Wissenschaft

aus dem Bernhardus.

Theils sucht man Wissenschaft mur bloß zu schlechtem Wissen;

Und dieses dient dahin den Vorwis nur zu büßen. Theils sucht man Wissenschaft, damit man sen geehrt; Und dieses thun nur die, die Sitelkeit bethört.

Theils sucht man Wissenschaft, damit man was vers biene,

Und dieses schlägt nur aus zu schändlichem Gewinne. Theils sucht man Wissenschaft dem Nächsten zum

Genieß;

Und dieses ist ein Werk, das wahre Lieb uns hieß. Theils sucht man Wissenschaft, für seinen Geist zu sorgen;

Und dies dient, daß man nicht darf fremde Weisheit borgen.

(22) Auf

Sippoid

Auf den Pfeudo.

Mir sagt Pseudo halb sich zu, einem andern auch

Und das Herz behalt er ihm. — Nehm ihn gar, wer immer will.

Auf den Chrysophilus.

Sehr reich bist du und auch sehr karg, Chrysophis lus? Mich dünkt, Daß Gold, wenn es gefangen liegt, nicht mehr als Eisen bringt.

Verheißungen.

Wer mit viel Verheißen zahlet, Zahlt mit Gelde, das man malet.

> (25) Nachdrückliche Worte.

Daß der Sinn es redlich menne, haben wir nur Ein Gemerke, Wenn nicht Worte bleiben Worte, sondern Worte werden Werke.

Man wags.

Wer nichts auf Glücke waat, stellt alles nur auf Rath, Irrt oft so sehr als der gewaget alles hat.

E (27) Auf

#### (90)

#### Kriegen.

Schlechte Kunst ist Krieg erwecken; Schwere Last ist Krieg erstrecken; Große Kunst ist Krieg erstecken.

# (91)

# Rathschläge.

. Wer des Freundes treuen Nath nach dem Aus-

Trete selber, wenn er kann, hart an das entfernte Ziel,

Wiß ihm felber einen Nath; darf des Freundes dann nicht viel.

#### (92)

### Berwuftete Guter.

Seinen Beutel baue vor, wer ein wustes Gut will pflugen:

Wird das Gut erbauet senn, wird der Beutel wüsse liegen,

Wird sich kaum ums sechste Jahr wieder aus den Falten fügen.

# Von der Machtigall.

Don Ferne bist du viel, und in der Nähe nichts; Ein Wunder des Gehörs, ein Spotten des Gesichts: Du bist die Welt; auch sie ist in der Nähe nichts.

(94) Auf

# Auf einen Aesopus.

Es glanzet bein Verstand, Aesopus, weit und ferne: En Schade nur! ihn faßt so schnungige Laterne.

Thorpeit.

Es ist zwar selten klug wer nichts versieht und kann;

Doch minder wer sich selbst und feinen Wig zeucht an.

(96) Fürsten und Festungen.

Eine Festung und ein Fürst sehn sich an für eine Sache,

Die da stets darf Vorrath, Geld, Mannschaft und bestellte Wache.

(97)

Was ist das, was die Welt nennt mit dem Namen gut? Kast immer ist es das, was jeder will und thut.

Auf den Duplicius.

Ouplicius ist zwar ein Mann gar tuchtig unter Leute, Nur Schade! seine rechte Hand steht an der linken Seite.

11 2

(99) Das

#### (99)

### Das Baffer.

Ob das Wasser, fragt man oft, die die Wasser trinfen, nähret? Nährt es nicht, so ists doch gut, daß es auch wie Wein nicht zehret.

# Der Namenstag.

Einen schlechten Namen hat, bessen Name burch bas Jahr Einen Tag, und sonsten nie, kundig und geehret war.

# Reichthum.

Wer zu sehr das Nothe liebt, kann das Gelbe selten haben; Wer sich schämt, der wird nicht reich: Reichthum fodert freche Gaben.

# Auf den Bibulus.

Die führet Bibulus die Sorge für sein Haus? — Der Magen nimmet ein, die Blase giebet aus.

# Die Arbeit.

Arbeit ist der Sunde Fluch. Sollte Piger viel sich mühen, muhen, Würd er auf sich viel Verdacht eines großen Suns ders ziehen.

(104) Der

(104)

Der Apfelbiß.

Abam mußt in Apfel beißen, konnt es nicht vers bessern:

Weil man noch zu seinen Zeiten nichts gehabt von Messern.

(105)

Auf die Pura.

Pura halt an ihrem Gott immer treu und fest; Ist hingegen, wo sie kann, ihres Nachsten Pest.

(106)

Auf den Longus.

Longus ift der andre Bias: waser ben und an fich träget,

Dieses ists was ihn ernähret und in weiche Betten leget.

(107)

Gespräch eines Pfarrers und Kusters.

Ein Küster sprach: Herr Pfarr, sie bringen eine Leiche. Der Priester sprach: Wohl gut! Ist aber eine reiche?

Der Kuster sprach: O nein! Der Priester sprach: bes Armen

Def hatte sich der Tod noch mogen wohl erbarmen. Der Küster sprach: D ja! — Der Priester sprach: wir leben,

Dem Tobe seinen Joll, fruh ober spat, ju geben.

U 3 (108) Ver-

# Werleumdung.

Wer mich hasset, wer mich schimpft, bessen Bos= heit giebt an Tag,

Daß ihm meine Redlichkeit wo zuwider laufen mag.

Marren und Kluge.

Marren herrschen über Kluge? — Ihre Händel, ihre Sachen,

Die die Narren arg verwirren, mussen Kluge richtig machen.

> (110) Langes Leben.

Langes Leben ist ein Segen, seinen Kindern giebt ihn Gott;

Jeder wünschet ihn zu haben: und er ist doch voller Spott.

Freundschaft.

Alten Freund für neuen wandeln, Heißt, für Früchte Blumen handeln.

Auf den Gulo.

Gulo führt durch seine Gurgel täglich große Spei-

Daß man mennt die Landesstraße geh vielleicht durch seinen Magen.

(113) Auf

(113)

Auf den Planus.

Planus ist so hoch gewachsen, daß er bis zur Sons ne geht. Für die Erd ists gar verderblich, weil er ihr im Lichte sieht.

Ein Sperling.

Der Sperling der ist unter Vogeln was unter Menschen ist der Bauer: Ist ungeschickt, ist schlecht gezieret, hat Weizen lieb, ist gar ein Lauer.

Auf den Aerius.

Wo wohnt Aerius? Wie ist sein Haus bestellt? \_\_ Sein Haus hat keine Thur, es ist die ganze Welt.

Weibereifer.

Weiber sind zum Zurnen hurtig; und ihr Zorn ist nicht zu sagen, Wenn der Mann aus ihrer Kuche Feuer will in fremde tragen.

Ehestand.

Das Weib ist ihres Mannes Herz, der Mann des Weibes Haupt: Daß eines einem andern lebt, ist keinem nicht erlaubt.

U 4

(118) 311=

# 312 Sinngedichte. Zehntes Buch.

(811)

Zuläßiger Wucher.

Ein Wucher bringet nicht Gefährde, \_\_\_\_ Den Wirthe treiben mit der Erde.

(119)

Geborgte Baare.

Frankreich träget zwar die Schuld daß es manchem nimmt sein Haar; Weiset aber wie man braucht das was eines andern

(120)

war.

Un den Lefer.

Leser, wie gefall ich dir? — Leser, wie gefällst du mir?



Einnge=

# Sinngedichte.

Eilftes Buch.



# Von meinen Gedichten.

durch minder schlim die Bosen durch minder schlim die Bosen durch minder schlim die Bosen mich desto eher abzulösen.

(2)

# Gewaffneter Friede.

Rrieg hat den Harnisch weggelegt, der Friede zeucht ihn an;

Wir wissen was der Krieg verübt, wer weiß was Friede fann?

(3) Auf

Auf den Gengmundus.

Gengmundus lobt fich felbst, es lobt ihn auch die Welt:

Wenn er das Wort führt, Er; Sie, wenn er inne halt.

Geelenhandel.

Jedes Land hat sein Gewerb, sein Gesuch und seis nen Wandel:

Die die gegen Norden sind machte reich der Seelen-

(5) Zwenfüßige Esel.

Das ein Esel hat gespracht, warum wundert man sich doch? Geh aufs Dorf, geh auf den Markt: — o sie reben heute noch.

Auf die Amea.

Umea ist so wunderhübsch, daß Schwangere sich segnen: Es geht nicht ab ohn Mißgeburt, sobald sie ihr begegnen.

> (7) Zahlungsfristen.

Es ist zwar eine Frist zu zahlen ausgeschrieben, Mit Undank aber ist zu zahlen fren geblieben.
(8) Auf (8)

# Auf den Juftus.

Justus lernet die Gesețe: nun er alle kann, Meynt er, keines unter ihnen geh ihn selber an.

(9)

#### Berleumber.

Wer mit Weiberschwerdtern haut, schadet nicht des Leibes Leben, Kann hingegen schnoden Tod unsrer Ehr und Leumuth geben.

(10)

### Saben und Behabt.

Paben ist ein reicher Mann, und Gehabt ein ars mer Mann; Daß aus Haben wird Gehabt, ist oft Haben Schuld baran.

#### (11)

# Das begrabene Deutschland.

Wir mußten alle Volker zu Todtengräbern haben, Bevor sie Deutschland konnten recht in sich selbst vergraben.

Jest sind sie doppelt sorgsam den Körper zu ver= wahren;

Damit nicht neue Geister in solchen etwan fahren, Und das erweckte Deutschland nicht wiederum, wie billia,

Auch seine Todtengraber sen zu bestatten willig.

(12) Auf

#### (12)

### Auf den Alastor.

Alastor brüllet wie ein Leu. — Ist grösser als ein Leu, — Er ist ein Hirsch! Wie sehr er tobt, so trägt er doch auch Scheu.

### (13) Hofglieder.

Was dient ben Hof am meisten? Der Kopf? — Nicht ganz: die Zunge. Was dient ben Hof am treusien? Das Herz? — O nein: die Lunge.

### (14) Auf den Baldus.

Baldus führet alle Sachen, die er führet, aufs Verschieben; Will sie ben dem Weltgerichte dann auf einen Tag ausüben.

#### (15)

### Abgedankte Goldaten.

Was werden die Krieger, gewöhnet zum Wachen, Nun Friede geschlossen, ins Künftige machen? Sie werden, des Wachens nicht müßig zu gehen, Sehn wie es zu Nachte ben Schläfern wird stehen.

(16) Auf

(16)

## Auf den Weit.

Beit gieng mit einem Herren schwanger, eh der ward reif, da kam sein End: Ich weiß nicht ob er diesen Erben auch hat bedacht im Testament.

(17)

## Die Mergte.

Ihr Aerste send wie Gotter, sagt heimlich zu bem

Du mußt zur Erde werden! und er muß noch wohl danken.

(18)

## Zugend.

Tugend ist nicht allen nütze: wenn sich Thais schämen will Hat sie noch von guten Nächten, noch von gutem Lohne viel.

Die Furcht.

Die Furcht sagt nur sehr selten wahr, Leugt meistens, wo nicht immerbar.

(20)

## Poeteren.

28as nüşt Poeteren? Sie stiehlt die Zeit zu sehr. O! schnode Sorg und Pracht und Herrlichkeit noch mehr.

(21) Luft.

#### (201) Enfidiener.

Schlafen, effen, trinken, spielen, tangen und spazieren,

Sonst um nichts, als nur um bieses, Fleiß und Sor= ge führen,

Die ben Hofe dies verrichten ruhmen Dienst und Treu.;

Geben nicht, sie nehmen Dienste, sag ich, ohne Scheu.

#### (22) Essen und Trinken.

Wenn der Brauch, wie zuzutrinken, also ware zuzuessen, Menn ich daß man mehrern Leichen würde muffen Garge meffen.

#### (23) Fremde Rleider.

Fremde Kleider schimpfen uns: weil sie aber so gemein, Ift alleine ber ein Narr, ders nicht will mit andern senn. Frommer Ginn in fremder Tracht bringet alles wieder ein.

#### (24)Gewalt.

Unbedacht ist ben Gewalt: Wer Gewalt hat, scheint ju benfen, Nachwelt werd ihm alles Frech gar vergessen, ober schenken.

(25) Eins

#### (25)

## Einfältige Jungfrauen.

Jungfern, wenn sie mannbar sind, wollen bennoch gar nicht wissen,

Was ein Mann sen für ein Ding, wie ein Mann sen zu genießen:

Weil sie aber meistens boch lieber jung' als alte nehmen,

Fehlt es nicht, sie haben Wind, was daben sen für Bequemen.

(26)

### Werdachtige Dienste.

Beht Freundschaft und Gevatterschaft hinein ins Amtmanns Haus, So geht gewiß des Herren Nutz zur Hinterthür hinaus.

## (27)

## Finsterniß.

Die Finsterniß ist gut, weil sie viel Sünden stillet; Die Finsterniß ist arg, weil sie viel Sünden hüllet: Ein jedes Ding ist gut, bos ist ein jedes Ding, Nicht an sich selbst, nach dem ein jeder es begieng.

(28)

## Die Mittel zur Gesundheit.

Dunger haben, mude senn, Wurtt die Speise, schläfert ein.

æ

(29) Himmel

X

(29)

## himmel und Erde.

Der Mann soll senn der Himmel, das Weib will senn die Erde:

Daß Erde von dem Himmel umfangen immer werde, Daß Erde von dem Himmel sich stets erwärmet wisse, Daß Erde von dem Himmel den Einfluß stets genieße.

Auf den Piper.

Immer ist der Tag zu lang, immer dir zu kurz die Nacht, Piger; weil mit Nichtsthun Tag, Nacht mit Schlaf wird zugebracht.

(31)

Ein Glaube und fein Glaube.

Deutschland soll von drenen Glauben nunmehr nur behalten Einen; Christus mennt, wenn Er wird kommen, dürft Er alsdann sinden keinen.

> (32) Sannenheit

Besonnenheit. Willst du einen Wachter haben, der vor Schaben

Mimm dir einen an zum Diener Namens Wohlbedacht.

(33) Freunds

(33) Freundschaft.

Freundschaft ist ein theurer Schan: immer hört man von ihm sagen, Selten rühmt sich einer recht, daß er ihn davon getragen.

Der Zod.

Der Tod ist unser Vater, von dem uns neu em-

Das Erdgrab, unsre Mutter, und uns in ihr ver-

Wenn nun der Tag erscheinet und die bestimmte Zeit, Gebiert uns diese Mutter zur Welt der Ewigkeit.

Ordentlicher und unordentlicher Verderb.

Unordnung warf uns hin, und Ordnung läßt uns liegen:

Das Steuern thut uns bieß, und jenes that bas Kriegen.

Auf den Mepos.

Mepos richtet nach der Sonn allen Rath und alle That:

Wenn es fruh, so wird er jung, und geht unter, wenn es spat;

Denn er denket nur auf das, was er heute barf und hat.

X 2

(37) Auf

(37)

Auf eine wollustige Person.

Marst du nicht ein Mensch geworden, Lieber, wozu wärst du tüchtig? — Nur zur Sau: die lebt zum Fressen, und ist unnüß sonst und nichtig.

(38)

hofgunst.

Wer treu ben Hose dient, verdient doch lauter Haß. Wie so? Wem man viel soll, vor diesem wird man blaß.

(39)

Leid und Freude.

Ist ein Boser wo gestorben: Traure, denn er ist verdorben. Ist ein Frommer wo verschieden: Freu dich! denn er ist im Frieden.

(40)

## Thorheit.

Unter Thieren ist kein Marr. Affen treiben Gaukelenn;

Aber dieß ist Ernst und Art, ist nur Thorheit nach dem Schein.

Bleibt baben, daß nur der Mensch ben Vernunft ein Thor kann senn.

(41) Rleider.

## Kleider.

Was ists, was uns bedeckt, und gleichwohl auch entdeckt?

Das Kleid bedeckt den Mann und weist was in ihm steckt.

Das Herz.

Bott giebt uns, an Leib und Seele, so viel Schake, fo viel Gaben,

Will fur Gaben, will fur Schaße, blog nur unfre Herzen haben:

Wir zwar nehmen Schaf und Gaben, lassen aber Schaf und Gaben

(Nicht der Schaft und Gaben Geber) unfre ganzen Gerzen haben.

Das Kreuz.

Gottes Kelch ist bitter trinken, sonderlich der lette Grund;

Vosen ist das letzte Saufen, Frommen erster Trunk vergunnt.

(44) Mütterliche Liebe.

Die Mutter trug im Leibe das Kind dren Viertheil Jahr;

Die Mutter trug auf Armen das Kind weils schwach noch war;

Die Mutter tragt im herzen die Kinder immerdar.

æ 3

(45) Ges

(45)

Gegenwärtige und verlorne Tugend. Tapfre Leute sieht der Neid gern begraben,

Ausgegraben, wenn sie nicht mehr zu haben.

(46) G e l d.

Der Menschen Geist und Blut ist iso Gut und Geld:

Wer bieß nicht hat, ber ift ein Todter in der Welt.

Christliche Liebe.

Liebe kaufte neulich Tuch, ihren Mantel zu er-

Weil sie, was durch drensig Jahr Krieg verübt, soll alles decken.

Hundestreue.

Hunde lecken fremden Schaden: Menschen sind viel minder treu! Jeder muß ihm selber rathen, Fremde tragen leicht= lich Scheu.

Zuwachs der Diebe.

Diebe, die der Krieg gesät, läßt der Friede reich= lich finden, Und der Henker mäht sie ab; wird in Hank die Gar=

ben binden.

(50) Auf

(50) Auf den Migricanus.

Rein Mensch kann zwenen Herren dienen. Hiezu weiß Nigricanus Rath, Der seinen Gott auf seiner Junge, den Teufel in dem Herzen hat.

Hofleben.

Von dem Leben an den Höfen hab ich manchmal viel gelescn: — D das Lesen ist mir besser, als das Selber da gewesen.

30rnurtheil.

Wo der Zorn der Richter ist, hat Gerechter schon verspielt: Weil der Zorn nicht auf das Recht, sondern auf die

Rache zielt.
(53) **Rathen.** 

Wer andern Rath ertheilt giebt wider sich ben Nath:

Denn Zorn erfolgt für Dank, wenn Rath gesehlet hat.

Poeten.

Es helfen große Herren Poeten zwar zum Leben, Die aber können jenen, daß sie nicht sierben, geben. & 4 (55) Be-

5.000

# Begierden.

Begierden sind ein hartes Pferd, das seinen Reiter reitet,

Wenn nicht Vernunft sein Maul versteht und recht ben Zügel leitet.

Die Wahrheit.

Ben Hofe sagt man nicht von Wahrheit allzuviel: Es will nicht, wer da darf; es darf nicht, wer da will.

Wohlthat.

Die Wohlthat und das Gute, das wir dem andern schenken,

Ist fattsam uns vergolten, wenn andre dran geden=

Verheißungen.

Dein Ja soll senn ein Pfand, ben dem sich sicher weiß, Wer sein Vertrauen dir geliehn auf dein Ver-

heiß.

(59) Todesfurcht.

Wer Sterben ängstlich fürchtet, der höre meinen Rath:

Er lebe wohl. Was bleibet, wovor er Grausen hat?

(60) Reime

(60)

Reime aus dem Stegereif.

Auf Einem Fuße stehn und hundert Verfe schmie den,

Das hab ich nie gekonnt, und bins auch wohl zufrieden,

Daß ich es noch nicht kann. Ein Pilz wächst Eine Nacht,

Die andre fällt er hin, drum wird er schlecht geacht. Des Bacchus süßer Saft, worauf Poeten pochen, Muß erst durch Sonn und Zeit zahm werden und wohl kochen.

Das Wasser, das mit Macht aus allen Ripen quillt, Hat seinen Rup zwar auch, nur daß es wenig gilt

### (61) Ehre.

Wenn Ehr und Eigennut in einer Sache streiten, Go siehe daß du stehst der Ehr an ihrer Seiten.

### (62) Verleumdung.

Daß ein Frommer dich geschmähet, trau nicht leichtlich auf Bericht; Daß ein Voser dich geschmähet, wundre dich darüber nicht.

# 5 (63) Reich=

#### (63)

### Reichthum.

Diel haben nicht; nicht viel bedürfen machet reich: Wenn ihr nicht habt, was ihr nicht dürft, was sehlet euch?

#### (64)

## heuchelen.

Die Nedlichkeit ist Gold, die Heuchelen ist Erde: Zu suchen die aus der, darf Kunst und hat Beschwerde.

## (65)

## Bucherftube.

Dieses ist ein Todtengrab, und die Todten reben gar:

Zeigen was entfernet ift, sagen was geschehen war.

#### (66)

## Ein Rath.

Rennt ein Nath nicht seinen Fürsten, und der Fürst nicht seinen Nath: Nath sichs übel, folgt sichs übel, und der Nath kömmt nicht zur That.

#### (67) Sittsamkeit.

Je heller Feuer braunt, je minder Feuer raucht: Je mehr ben einem Wiß, je mehr er Glimpf gebraucht.

(68) Ein

(68)

## Ein menschlich Wieh.

Mancher weiß nicht durch Vernunft rühmlich sich zu weisen;

Sucht barum burch Unvernunft fich uns anzupreisen.

(69)

### Lobgeiz.

Wer hungrig ist auf Lob, ist gern an Tugend leer. Die Tugend hat genug, darf Lob nur ohngefähr.

(70)

## Ein versoffen Weib.

Ein Weib, das gerne trinkt, spent unversehens aus Ihr Ehr und gut Gerücht, und endlich Hab und Haus.

# Gelehrte Leute.

Die Gelehrten sind nicht gerne von den Alten und den Rothen; Denn sie sind zu allen Zeiten untermischet mit dem

Todten.

#### (72)

#### Auf den Miger.

Miger schickte seine Ohren auf den Markt, da kaufe ten sie

Einen Titel: Einen ärgern Schelm, als Nigern, sah nian nie.

(73) Eine

(73)

Eine schone Frau.

Meistens sind nur schöne Weiber nüge ben der Nacht;

Ihre Werke sind ben Tage Müßiggang und Pracht.

(74)

Die Kinderkrankheit, der Frosch.

Libus wird gewiß den Frosch unter seiner Zunge haben,

Den er immer fort und fort muß mit etwas Naf-

(75)

Auf den Magnulus.

Die Fackel unfrer Zeit wird Magnulus genannt? \_\_\_\_ O sie ist nur von Pech, und hat noch nie gebrannt.

(76) Die Stadt.

Der Sack, worein der Krieg, was er gestohlen hat, Hat alles eingepackt, wo war er? — In der Stadt.

(77) Treue Hofdiener.

Wer den Herren um hilft stoßen, dieser ist ein treuer Diener; Wer den Herren auf hilft heben, dieser gilt nicht einen Wiener.

(78) Auf

Auf die Vulpia.

Bulpia weint um den Mann, weinet Tag und weinet Nacht;

Mur daß ihrer Seufzer Wind bald die Thranen trocken macht.

Ungeschickte Diener.

Bauern, wenn die Messer fehlen, stecken Holz in ihre Scheiden:

Herren mogen dumme Köpfe gern in Ehrenamter fleiden.

(80) Leumuth.

Ehre darf nicht großen Niß, so bekömmt sie solch ein Loch,

Das man, wenn man immer stopft, nimmer kann verstopfen boch.

Ein Geiziger.

Wenn ein Geiziger gestorben, hebt sein Schatz erst an zu leben:

Jeder will bep diesem Kinde willig einen Pathen geben.

Gefahr.

Gefahr der Ehre gleicht: Folgt dem , der vor ihr weicht.

(83) Auf

(83)

Auf den Eurcus.

Lurcus spricht: Es ist nicht loblich einen loben ins Gesichte.

Recht; viel minder ist es loblich, das man einen hinten richte.

(84)

Auf den Bardus und Mopsus.

Mopsus hat gar nichts verstanden, ob er gleich sehr viel gehört;

Vardus hat gar wohl studieret, bennoch ist er nicht gelehrt.

(85)

Vergebliche Gorge.

Sorgen, und doch nichts erforgen, Seißt, was nicht zu zahlen, borgen.

(86)

Auf den Duplus.

Duplus ist ein Spiegelmann: was man sieht bas hat kein Senn,

Sieht zwar wie ein Biebermann, aber hat nur bloß den Schein.

(87)

Alexander der Große.

Den Alexander hieß man groß? Er war ein großer — Erdenkloß.

.(88) Auf

(88)

## Auf den Zetrus.

Du bist ein feines Kind, hangst an Ernnnis Bruft; Des Neides blaue Milch ist, Tetrus, beine Lust.

(89)

## Freundeshülfe.

Danke Gott, wer Hande hat, daß er selbst sich kann versorgen. Der, der selbst nicht Hande hat, kann sie wahrlich

Der, der selbst nicht Hande hat, kann sie wahrlich nirgends borgen.

#### (90) Sterben.

Db Sterben grausam ift, so bild ich mir doch ein, Daß lieblichers nichts ist, als das Gestorben seyn.

(91)

## Gei j.

Wer Gold, ihm nicht zum Brauch, der Welt zum Dienste, nützet, Hat das, was der hat, der im Stollen Gold besitzet,

(92)

#### Undanf.

Dem, der Haß und Undank leidet, einem solchen trau ich zu, Daß er redlich sich verhalte und mit Treu das Seis ne thu.

(98) Fürst-

Fürstliche Kleidung. (\*)

Gerechtigkeit, das Kleid, und Recht, den Fürstenhut, Wer diese beide trägt, derselbe Fürst steht gut.

Menschliche Unvollkommenheit.

Dag wir unvollkommen sind wenn wir dieg erkennen,

Kann man dieß Erkenntniß schon eine Befrung nennen.

(95) Einfältiges Gebet.

Die Einfalt im Gebet ist großer Wis vor Gott; Genug wer ihm vertraut und nennet bloß die Noth.

(96) Eingeborne Diener.

Wahr ists, daß von fremden Baumen man doch Früchte haben kann: Wer die Früchte samt den Baumen eigen hat, ist besser dran.

Die Gelegenheit.

Der Will ist zwar ein Reisemann, der da und dort hin will:

Spannt ihm Gelegenheit nicht vor, so kommt er nicht ans Ziel.

(98) Leichts

(+) Sint XXVIII, 14.

(98) Leichtgläubigkeit.

Wer gar nichts glaubt, glaubt allzuwenig; wer alles glaubt, glaubt gar zu viel; Behutsamkeit hilft allen Dingen: im Mittel ist das beste Ziel.

Salz und Kreuz.

Das Areuz und auch das Salz sind beide gleich und gut:

Das faule Fleisch dampft dieß, und bas den wilden Muth.

Auf den Morus.

Morus ift zwar wohl kein Marr, nur daß Manchem Wunder nahm,

Daß er alles stieß heraus, was ihm in die Backen kam. (101)

Buffanb.

Begres Glücke könnt ich leiden; kömmt es nicht? ich bin vergnügt;

Wenn sichs nur mit mir nicht ärger, als ich ist es habe, fügt.

Auf den Leporinus.

Leporinus jagt mit Hunden, Better Hasen nach-

Kennten ihn die Hunde besser, wurden sie ihn selber begen.

(103) Auf

W

(103)

Auf den Flavian.

Ein Spiegel ist dein Herz, du guter Flavian: Es nimmt die Bildungen von jeder Schönheit an.

(104)

Auf den Firmus.

Firmus ist ein treuer Buhler, ist wie die Magnesten,

Die sich nie von einem Sterne zu dem andern drehten.

(105)

Eine reiche Alte.

Reich und häßlich liebt man halb: — Ift Aarons goldnes Kalb.

(106)

Auf den Siccus.

Siccus ist ein frommer Mann; und es ist die Sage,

Daß er (wenn er nichts mehr hat) faste manche Tage.

> (107) Auf den Narribertus.

Gut macht Muth. Wenn Narribertus nur zwen Thaler ben sich hat Weiß er burch das Thor zu gehen keinen Raum und keinen Nath.

(108) Ein

(801) Ein ungefalzen Gaftgebot.

Rein Wunder ifts, daß sich baselbst ein Ekel findt, Wo Wirth, wo Kost, wo Gast nicht recht gesalzen

> (109) Waschhaft.

Ein Plaudrer fliftet Haß, pflegt Freundschaft zu verstoren.

Wer nichts verschweigen kann, soll billig auch nichts horen.

> (110) Ein Mensch des andern Wolf.

Meine Dienfte: sagt die Welt. \_ Deine Dien= ste sind so gut, Liebe Welt, als wie der Dienst, den der Wolf ben Lämmern thut.

> (111) Leib und Geele.

Ift die Geele Wirth, und der Leib ihr Haus: Wie daß bieses denn jenen oft jagt aus?

> (112)Ein geschminfter Freund.

Ptochus rufet seinen Freund in ber Noth um Benschub an:

Diefer schiekt ihm Hulfe zu, spannet aber Krebse dran.

(113) Trun:

(113)

#### Trunfenbolde.

Die, die immer gerne trinken, mussen nicht sehr weit gedenken:

Wenn sie jest getrunken haben, soll man ihnen wie der schenken.

(114)

Auf den Knospus.

Rnospus hat zwen tausend Gulden auf sein Lernen angewandt.

Wer dafür ihm funfzehn zahlet, zahlet mit gar reischer Hand.

(115)

#### Goldaten.

Brod und Wasser giebt man Gundern, die am Galgen sollen bugen:

Waren Krieger benn noch ärger? benn sie mußten es oft missen.

(116)

Ein Freund.

Weißt du, wer ein guter Freund wirklich ist und billig heißt?

Der sich, wenn du ihn nicht siehst, deinem Namen Freund erweist.

(117)

Ein ausgeflartes Gemuth.

Besser als durch Aderlassen reiniget man sein Geblute,

Wenn man schwere Sorgen meidet und sich freuet im Gemüthe.

(118) Rath=

(118)

Rathschläge.

Dieses ist der beste Rath, den man kann zu Werke

Weisheit, die nicht wirken kann, ist für Thorheit nur zu schäßen.

(119)

Berechtigfeit.

Das Recht schleußt für die Armen sich in ein eisern Thor:

Schlag an mit goldnem Hammer, so kömmst du hurtig vor.

(120)

Die Wahrheit.

Weil die Wahrheit harte klingt und zu reben schont sie mancher, der sich fürchtet, sie verlen' ihm

einen Zahn.

(121)

Frauenzimmer.

Wer will der Weiber Tuck erkunden und entdecken? Sie sind geschmückt so schon! gehn in so langen Rocken!

(122)

Auf den Vanus, der mit großer Müs he nichts that.

Herr Vanus ist ein Mann der nimmermehr kann ruhn:

Er muht sich, daß er schwint, im leeren Garnichtsthun.

Y 3 (123) Das

#### (123)

## Das Urtheil des Paris.

Das Paris nicht recht klug im Urtheln sen gewes

Mennt jeder, der von ihm gehöret und gelesen: Mich dünket immer noch, ihm fiele mancher ben, Stund ihm nur Helena dafür, wie jenem, fren.

#### (124)

## Menschen sind Menschen.

Trägt der Diener Menschenhaut, trägt der Herr ein Menschenhemde: Herren ist das Fehlen auch, wie den Dienern, selten fremde.

#### (125)

## Wollust und Schmerz.

Das Lette von der Hipe giebt Anfang auf den Frost,

Den Anfang auf das Trauern das Lette von der Luft.

#### (126)

## Un sehen.

Das Ansehn wird erhalten, wenn jeder sich erweist So wie sein Stand es fodert, und ihm sein Amt es heißt.

Wenn Kausseut Stelleute und Pfassen Krieger spie-

Wird Ansehn keinem kennen, weil sie den Zweck verzielen.

(127) Weiber

# Weiber sind Menschen.

Db Weiber Menschen sind? — Sie haben ja Ver-

Sie lieben fort und fort; denn wilder Thiere Junft Hegt nur zu mancher Zeit der suffen Liebe Brunft.

(128) Hofwitz.

Wer nicht ben ben schlauen Hofen jedem Kopfe weiß zu kommen,

Der hat selber nicht nach Hofe was von Kopfe mit= genommen.

Wer da ben den schlauen Hofen jedem Kopfe weiß

Der hat nur den Kopf nach Hose, das Gewissen nicht, genommen.

Das fromme Alter.

Wenn die Wollust uns verläßt, dann kommt uns die Andacht an:

Himmel hat den alten nur, Welt hat vor den jungen Mann.

Reformation.

Immer dunkt mich, wer nichts hat, ber mag glausben was er will;

Denn um seine Seligkeit muht sich keiner leichtlich viel.

29 4

(131) Das

## 344 Sinngedichte. Eilftes Buch.

(131)

Das neue Jahr.

Ob das Jahr gleich alle Jahr sich gewohnt ift zu verjüngen, Dennoch kann der Jahre Jugend Menschen nichts als Alter bringen.

(132)

Merkzeichen des Gemuths.

Was an dem Manne sen, weist seiner Augen Schein, Sein Amt, ein Beutel Geld, und dann ein Becher Wein.

(133)

Won meinen Reimen.

Wo ich Reime schreiben soll die gefällig allen bleiben, Leg ich meine Feder weg und begehre nichts zu schreiben.



Sinnge=

# Sinngedichte.

Zwölftes Buch.



## (1) Von meinen Reimen.

hr Reime, die ihr hinten steht, habt einen guten Muth!

Rein Mensch kömmt zu euch letzten her, wenn nicht die ersten gut.

Sind aber nur die ersten gut, so geht ihr euern Schritt,

Ob ihr gleich nicht den Rang bekommt, boch unter andern mit.

### (2)

## Menschlicher Zustand.

Der Mensch bringt nichts bavon, wie lang er immer lebt,

Als daß man ihn vergist, gleichwie man ihn begrabt.

(3) Ein

Ein ehrliches keben und seliger Tod.

Wer ehrlich hat gelebt und felig ist gestorben, Hat einen Himmel hier und einen dort erworben.

Hoheit und Demuth.

Man sieht nicht leicht, daß Demuth der Ehre Schritt begleite,

Vielmehr, wenn diese steiget, weicht jene von der Seite.

Bald versagen und bald geben.

Wer bald mir was versagt, der giebt mir dennoch was;

Wer bald giebt, was er giebt, der giebt mir zwenmal bas.

Chre und Hoffart.

Mancher mennet Ehr und Würde scheine nicht an ihm hervor, Wenn sie nicht sieh ausgestellet auf der Hoffart Berg empor.

Auf den Durus.

Durus hört manch spizig Wort, wird dadurch doch nicht bewogen; Hat den Ohren, wie man mennt, einen Harnisch angezogen.

(8) Werfe

The same

(8)

Werke des Krieges und des Friedens.

Rrieg der macht' aus Bauern Herren: En es war ein guter Handel!

Friede macht aus Herren Bauern: En es ist ein schlimmer Wandel!

Bescheidenheit.

Wodurch wird Wurd und Glück erhalten lange Zeit? Ich menne: durch nichts mehr, als durch Bescheidenheit.

> (10) Rathschläge.

Die Vögel fängt man so, wie man nach ihnen stellt: Der Ausschlag fällt nach dem, nach dem der Anschlag fällt.

# Un den Mirus.

Mirus, daß die Kunstgöttinnen alles Wissen dir gewähret,

Ift zu wenig: du hast vollig die Vollkommenheit geleeret!

(12) Auf den Hermes.

Dermes ift der beste Redner, weit und breit und um und um;

Ein Gebrechen ist bebenklich: manchmal ist er sil= berstumm.

(13) Grab-

# Grabschrift.

Ein Todter lieget hier, ber, wie er war sein Tod, Go war er auch sein Grab, und seines Grabes Spott.

Völleren und Plauderen.

Wer viel redet muß viel trinken; trinkt der Redsner aber viel, Kann er nur sehr selten reden was er will, und wenner will.

Auf die Submissa.

Submissa sucht ein schnödes Geld durch gar ein schändlich Leben; Mennt, sen es schändlich gleich verdient, sens ehre lich doch gegeben.

(16) Auf den Drances.

Prances wünschet' seinem Weibe langes Leben: (benn ihr Geld, Das sie gab, verdient es billig;) — doch er mennt, in jener Welt.

Vom Orpheus und der Euridice.

Miemand um ein todtes Weib fährt zur Holl in unsern Jahren; Aber um ein lebend Weib will zur Hölle mancher fahren.

(18) An

s volc

#### (18) An den Plutus.

Du hast viel Preis, und glaubst dies sen der Ehre Sohn;

D nein! der Heuchelen: man preiset dich ums Lohn.

#### (19) Zärtlichkeit.

Wer gar kein Ungemach begehret auszustehen, Muß in der Welt nicht senn, muß aus der Menschheit gehen.

## Auf den Gniscus.

Gniscus thut niemanden nichts, bennoch ist ihm niemand gut. Eben darum, weil er nie keinem etwas Gutes thut.

# Auf den Glaukus.

Um einen Sack voll Geld nahm Glaukus, wie ich menne, Sein ausgesteischtes Weib, den alten Sack voll Beine.

## (22)

### Stehlen.

Stehlen darf nicht viel Verlag, und hat dennoch viel Genieß; Trägt es sonst auch nichts mehr ein, ist doch Holz und Hanf gewiß.

(23) Das

C soulc

(23)

#### Das andere Weib.

Die andre Frau pslegt lieber als erste Frau zusenn. —
Das macht, es ist die erste nichts niehr, als Aschund Bein.

(24)

## Auf den Fürsprecher Ballus.

Wenn Ballus etwan Sachen hat, ist allen Richs tern bange;

Sie fodern ihn: Ums Recht? v nein, — er redet grausam lange.

(25)

## Freundschaft und Gold.

Gold und Freunde sind gleich köstlich: jederlen von dieser Waar Sucht man mühsam, findt man sparsam, hat man immer mit Gefahr.

(26)

#### Das Leben.

Lebeten wir hier stets nach unserm Willen, Wurde Lebenslust nimmermehr sich stillen.

(27)

## Werstand und Unverstand.

Ein fälschlicher Verdacht, ein blinder Unverstand, Wo die Regenten sind, da räume du das Land.

(28) Auf

# Auf den Marcus.

Man nahm dir, Marcus, alles Gut: wie bist denn du noch selbst genesen? Man hatte dich wohl auch geraubt, war nur an dir was Guts gewesen.

29)' Auf einen Todtgesoffenen.

Der vom Weine gestern todt, ist vom Tode heute todt: Daß ihm Wein ins Handwerk siel, hielt der Tod für einen Spott.

#### (30) Armuth.

Db die Armuth gleich nichts hat, giebt sie dennoch reiche Gaben:

Durch sie kann man Sicherheit und ein gut Gewis-

(31)

Blendung kommt vor Schandung.

Wer kurzlich werden soll gestürzet und geschändet, Wird meistentheils vorher bethöret und geblendet.

# Der Bauch.

Der Bauch der ist der Beutel; drein legt man alles Gut;

Man thut nur ihm zum Besten das meiste was man thut.

3

(33) Die

#### (33) Die Welt.

Die Welt ist wie das Meer: ihr Leben ist gar bitter; Der Teufel machet Sturm, die Sünden Ungewitter; Die Kirch ist hier das Schiff und Christus Steuer= mann,

Das Scgel ist die Reu, das Kreuz des Schiffes Fahn, Der Wind ist Gottes Geist, der Anker das Vertrauen, Wodurch man hier kann stehn, und dort im Port sich schauen.

#### (34) Auf den Cotta.

Die Seel ist Herr, der Leib ist Knecht: Bekenn es, Cotta, fren, Daß ben dir gar (wie ist der Herr?) der Knecht ein Schelme sen.

(35)

## Auf den Cornius.

Cornins hat auf dem Haupt einen unbenannten Schaden:

Weiland in Cerastia war manch Mann bamit belas ben.

### (36) Der Liebe Mahrung.

Ein Buhler, daß er Lieb entzünde, Nimmt Gold zum Holz, nimmt Lob zum Winde. (37) Krieg

#### (37)

Krieg zwischen Hier und Dort.

Dier und Dort sind Brüder zwar, Doch ein ganz verkehrtes Paar: Hier sührt wider Dort viel Krieg, Doch behauptet Dort den Sieg. Jeder muß in diesen Zug: Wer dem Dort dient, der ist klug; Dort belohnt mit lauter Gott, Hier bezahlt mit lauter Tod.

## (38) Gelehrt+

Wenn einer mennt er lerne noch, so kömmt sein Wiß empor, Wenn einer mennt er sen gelehrt, so wird er ist ein Thor.

# Die Elemente.

Wie viel sind Element? — Man sagt von vieren, auch von zwenen. — Nein, fünse: denn das Gold will auch sich mit darunter reihen.

3 2

(40) Das

(40) Das Gluck, ein Weib.

Man malt das Glucke wie ein Weib nun schon seit langer Zeit:

Weil sie beständig, wie ein Weib, in Unbeständigkeit. (4I)

Auf den Morus.

Morus kennet Arauter, Steine, Erz und Wogel, Fisch und Thiere;

Kennt den hasen boch nicht eigen, den er trankt mit Wein und Biere.

> (42)Die Geffalt.

Wer, Flora, bein Gesichte nennt, ber hat ein schos nes Gut genannt,

Das aber, wenn ein Fieber kommt, in einem Ru ift weggebraunt.

(43) Ich bin wer ich bin, so bin ich des herrn. Luth.

Begehrt mich Gott nicht reich, und fonft von ho= hen Gaben,

So sen ich wie ich bin, er muß mich bennoch haben. (44)

Beile Memter.

Wer die Aemter kauft um Geld, diesem ist ja nicht benommen,

Dag er Recht zu Markte fuhr', seinem Schaben nachzukommen.

(45) Die

(45)

Die Zugend.

Tugend, rufet Echo wieder, wer im Walde Tus gend ruft.

Tugend ist benm meisten Volke nichts als Schall und Wind und Luft.

(46)

Das Eifen.

Das Eisen dürft ich mehr, das Gold viel minder preisen:

Ohn Eisen kömmt nicht Gold, Gold bleibt auch nicht ohn Eisen.

Auf den Saufer Bonosus.

Bonosus ist ein Fleischer: das Glas, daraus er trank,

Dran hube sich ein andrer, ber nicht ein Fleischer, frank.

(48)

Gelbstbetrug.

Man sagte: Du Betrieger! \_ Das wollte Franz nicht leiden;

Man sagte: Deiner selbsten! — Des mußt er sich bescheiden.

(49)

Unverschämt.

Wer sich gern sieht aller Orten, wer sich nirgends nimmer schamt,

Kann dem Gluck sich leicht bequemen, wenn Gluck ihm sich nicht bequemt.

3 3

(50) Von

#### (50)

#### Bon dem Milo.

Mein Gluck, spricht Milo, thut mir nichts von diefem allen,

Was ich mit gutem Fug verlange, zu Gefallen. Glück spricht: Wenn du begehrst was grösser nicht als du,

Was in dir Raum nur hat, weis' ich birs gerne zu.

#### (51)

## Diggunft.

Mißgunst sen sonst wie sie will, dennoch ist ihr Eisgenthum, Daß sie immer mehr verklart als verdunkelt unsern Ruhm.

# Der Spiegel des Gerüchts.

Was der Spiegel dem Gesichte, Ift den Sinnen das Gerüchte.

#### (53)

hier find wir, dort bleiben wir.

Ich bin, ich bleibe nicht in dieser schnoden Welt: Und weil das Bleiben mir mehr als das Senn gefällt,

So lieb ich Sterben mehr als Leben; denn alsdann Hör ich zu senn erst auf, und fang zu bleiben an.

(54) Zwener-

(54)

Zwenerlen Nacht und zwenerlen Tag. Zwen Nächte hat der Mensch, der Mensch hat auch zwen Tage,

Drauf erssich freue theils, theils drüber sich beklage: Der Mutter Leib ist Nacht, das Grab ist wieder Nacht; Geburt giebt Einen Tag, wie Tod den andern macht. Die erste Nacht und Tag ist voller Noth und Leiden; Der Tag nach legter Nacht bleibt voller Heil und Freuden.

Zeitliche Guter.

Weltlich Gut wird von sich selbst, oder wird von uns verzehret, Oder wird durch List, durch Macht, andern zu, uns weg gekehret.

# Der Spiegel.

Der Spiegel kann zwar weisen, doch reden kann er nicht; Sonst hatt er mancher Stolzen den Irrthum schon bericht.

Vorschub und Hülfe.

Wer dem Nachsten mennt zu helfen, und will vor Warum? erst fragen, Dem geht Hulfe nicht von Herzen, will nur auf den Ruhm was wagen.

3 4 (58) Gluck

# Glud und Recht.

Denen die da schliefen, ist viel Glück entzogen, Denen die da wachen, ist das Recht gewogen.

(59)

#### Sorgen.

Ben wem bleibt Kummer gerne und will am liebe sten ruhn? Ben denen, die ihn warten und die ihm gütlich thun.

> . (60) Säufer.

Bottes Werk hat immer Tadel: Wem der Tag zu kurz zum Trinken, Diesem will auch zum Ernüchtern gar zu kurz die Nacht bedünken.

(61)

## Rleider.

Rleiber machen Leute: trifft es richtig ein, Werdet ihr, ihr Schneider, Gottes Fuscher senn.

(62)

Auf die Betla und den Jungus.

Jungus Weib ist lauter Winter, Sommer ist er felbst; wer weiß,

Ob Eis Hipe dampfen werde, oder ob die Hip das Eis?

(63) Rrips

(63)

## Rrippenreiter.

Es ist ein Volk, das seine Pferd' an fremde Krippen bindet,

Das sich ben fremdem Feuer warmt, zu fremdem Teller findet:

Verhohn es nicht! es ift bas Volk, bas uns im Wer= fe weiset,

Daß hier der Mensch noch nicht daheim, und nur vorüber reiset.

(64) Der Meid.

Der Neid ist gar ein Wundergast: benn kehret er mo ein,

Wird ihm bas allerbeste Ding jur allerargften Bein. (65)

Schmeichler.

Mer will alle Mucken konnen aus der Speisckam= mer treiben?

Heuchler werden nie vergehen, weil noch werden Sofe bleiben.

(66)Krieg zwischen Holland und England.

Thr blanken Heringsheere, v fagt von herren Dank Fur Engelands und hollands erneuten Waffenganf! Weil beide selbst sich fressen, kann keines euch verschlingen,

Noch euch aus eignem Salze hin in ein fremdes bringen.

(67) Auf

(67)

Auf den Atriol.

Unter Augen, hinterm Rucken, lobt mich, schimpft mich, Atriol.

Was zu thun? An ihm und andern will ich mich bermaßen rachen,

Daß er hinterm Rucken lugen, vor den Augen Wahr= heit sprechen,

Daß mir selbst das Lob verbleiben, ihm der Schimpf verbleiben soll.

(68)

Das Gegenwärtige, Vergangene und Zukunftige.

Was ist, wie lange währts? Was war, was hilft michs wohl?

Was werden wird, wer weiß obs mir, obs andern soll? Was hier ist, war, und wird, ist, war, und wird ein Schein;

Was dort ist, war, und wird, ist, war, wird ewig senn.

(69) . Undankbarkeit.

Der uns giebt die ganze Welt, ber uns will den Himmel geben, Fodert nichts dafür als Dank; kann ihn aber auch nicht heben.

Wir wollen was wir nicht sollen. Vir dringen auf den Zaum, und wo wir sollen gehn, Da laufen wir; wir gehn da, wo wir sollen stehn. (71) Wohl= (71)

# Wohlthätigkeit.

Wohlthat giebt, folls bald vergessen; wer Wohlthat nimmt, solls nie vergessen: Sonst ist um Undank der zu strafen, und jenem Hoffart benzumessen.

(72)

# Auf den Trullus.

Trullus hat ein schönes Weib: wenn sie an der Thure steht, Sieht man nicht das leicht ein Hund sich ben ihr ins

(73)

# Auf den Saufer Thrax.

Haus vergeht.

Thrax ist der andre Mond: steht aber immer stille, Und nimmt kein Vierthel an; bleibt immer in der Fülle.

Auf den Largus.

Andre ziehen an das Recht, Largus zeucht den Richter an:

Parten, benen er bedient, finden daß er gut gethan.

(75)

## huren und Goldaten.

Soldaten und die Huren die dienten beid'ins Feld: Denn jene leerten immer, die mehrten unsre Welt. (76) Hören.

### (76) Horen.

Ich höre manchmal viel; Doch glaub ich was ich will. Wer willig ist zum Hören, Kann Thorheit felbst bethören. Ein unverdroßnes Ohr Lockt manche List hervor.

#### (77)

# Tag und Macht.

Der Tag der ist der Mann, sein Weib das ist die Nacht; Von denen wird die Zeit stets zur Geburt gebracht.

#### (78)

# Geiziges Reichthum.

Damit er etwas hat, bas ihn in Marter halt.

#### (79)

#### Bon meinen Reimen.

Ich schreibe Sinngedichte; die dürfen nicht viel Weile, (Mein andres Thun ist pflichtig,) sind Töchter frener Eile.

(80) Ges

(80) Gefährlichkeit.

Rohlen faßt man, daß die Hand sicher bleiben foll, mit Zangen:

Was gefährlich ist, hat man mit Bedenken anzufangen.

> (81) Fremde Diener.

Fürsten bauen oft aufs Fremde, eigner Grund wird oft verschmaht:

Werben endlich inne werden, daß ihr Bau nicht Ihnen steht.

Gewalt für Recht.

Gewohnheit wird Gebot durch Brauch und lange Zeit:

Krieg hat durch drenßig Jahr Gewalt in Recht gefrent.

Das Zeitrad.

Die Zeiten sind als wie ein Rad, sie reißen mit sich um

Wer sich bran henket, machen ihn verdreht, verkehrt, frumm, dumm.

Verschwiegenheit.

Wer selber schweigen kann Dem schweiget jedermann.

(85) An

#### (85)

#### Un den Tod.

D Tod, du schwarzer Tod, du Schauer unsrer Sinnen! —

Thu ich dir auch zu viel? — Ja wohl! Du kannst gewinnen

Ein englisches Gesicht: benn du bists, der erfreut; Du bists, der uns entzeucht dem Leben toller Zeit; Du bists, der uns den Hut der goldnen Frenheit schenket;

Du bists, der uns ergest, (zwar unsre Freunde kranket!)

Du bists, der unsern Stul hin zu den Sternen trägt; Der aller Frevler Trop zu unsern Füßen legt; Du bists, der unsre Klag in lauter Jauchzen keh= ret;

Du bists, der uns fur Zeit die Ewigkeit gewähret; Du giebst uns, wenn du nimmst; dein so gefürchter Stich

Bereitet uns durch dich ein Leben ohne dich.

# (86) Wissenschaft.

Wen Vernunft gelehrt gemacht Wird viel höher oft geacht, Als den oft des Buches Blatt An Vernunft verwirret hat.

(87) Golb.

(87) G o l d.

Der gelbe Kern der Erde, das Gold, hat alle Kraft. Vor ihm ist alles Schale: Win, Tugend, Wissenschaft.

(88)

Auf den Vertumnus.

Macht dein Maler dich nicht ahnlich besser als du selber dir: En so bist du immer Einer, bist ein Andrer für und für.

Unglück.

Ben einer guten Zeit denk an die bose Stunde, Die sich der guten Zeit gern auf dem Rücken funde.

> (90) Gasteren.

Dieses Mahl gefällt mir wohl, dran sich frischt und speist Nicht nur unser Aug und Leib, sondern auch der Geist.

> (91') Ruhm.

Es ist kein größrer Ruhm, als Schmach und Tadel leiden — Um seine Bosheit nicht; aus boser Leute Neiden. (92) Leben

(92)

Leben und Sterben.

Wer noch kann und will nicht leben, Dieser sehlt so gut und eben, Als wer, wenn der Tod erscheinet, Vor dem letzten Gange weinet.

> (93) Eigenwille.

Hunde, die an Ketten liegen, Menschen, die nach Willen leben, Sind bedenklich: beide pflegen leichtlich Schaden anzugeben.

> (94) Gleißneren.

Ben krummen Gesellen Ist nothig bas Stellen; Ist übel zu beuten Ben Biedermannsleuten.

(95) Theilung wuster Guter.

Da wir mehr nichts Ganzes haben, sollen wir uns dennoch theilen: Wollen lieber neue schneiben, als die alten Wuns den heilen.

(96) Gewalts

(96) Gewaltsame Bekehrung.

Wenn durch Todten, durch Verjagen Christus reformiren wollen, Hatt ans Kreuz Er alle Juden, Sie nicht Ihn, erhöhen sollen.

(97)

Vom Plutus und Ptochus.

Am Ueberfluß ist Plutus, am Mangel Ptochus frank; —

Ein jeder fann vom andern verdienen Doctorsdank.

Ohrenblaser.

Fürsten, die von Ohrenblasern sich die Ohren lassen füllen, Können nicht in Frenheit leben, dienen stets dem

Auf den Gulo.

Widerwillen.

Gulo ist sonst nichts als Maul, was er ist, und um und an:

Denn sein Thun ist nichts als Dienst nur für seinen Gott, den Zahn.

Sittsamfeit.

Ullzulanger Glimpf Bringet endlich Schimpf.

Na

(101) Das

(101)

Das Alte und das Neue.

Immer fragten wir nach Neuent, weil sich Krieg ben uns enthalten:

Nun der Krieg von uns entwichen, fragen wir stets nach dem Alten.

(102) Lebekunst.

Denn lange lebt nicht ber, wer lange schlafen will.

(103) Die Welt.

Was ist die Welt? — Dieß ist sie gar, Was sie wird senn, und Anfangs war.

(104)

Der Schlesische Parnaß.

Dein Zabothus, Schlesien, ward er nicht vor wenig Jahren

Was den Griechen ihr Parnaß, Helikon und Pindus waren?

Ward bein Opiş nicht Apoll? Und die andern flusgen Sinnen

Deiner Kinder, sind sie nicht was dort sind die Casta= linnen?

Ja, dieß sen dein Ruhm, dein Stolz! Glaube, was die Griechen dichten,

Wer ba will; von uns kann selbst Ort und Tag und Jeder richten.

(105) Gelbst

#### (105) Selbstgunst.

Selbstlieb handelt immer recht: denn ihr giebet Recht und Nath

Nath und Nichter an die Hand, den der Mensch im Spiegel hat.

(106)

# Thorheit und Halsstarrigkeit.

Marrisch Hirn und harter Nacke dienen manchem flugen Mann;

Denn sie machen durch ihr Wüten, daß er was ers werben kann.

(107)

## Tugend und Lafter.

Tugend läßt sich nicht begraben, auch die Laster sterben nicht;

Diese leben durch die Schande, jene Irch ein gut Gerücht.

(108)

### Gundenscheu.

Wer Sunde weiß zu scheuen, Der darf sie nicht bereuen.

109

# Gefundheitspflege.

Läßt der Arzt erst seinen Kranken essen, trinken, was er will,

Ist der Arzt der Mennung: Kranker sen nun nah an seinem Ziel.

2[a 2

(110) Wasch=

#### (110)

# Waschhaftigkeit.

Weiberworte, bose Münze: wird man ihr das Aupfer nehmen, Wird das Silber sich verkriechen und das Kupser wird sich schämen.

#### (111)

# Wahr und Recht.

Die Wahrheit und das Recht die werden immer bleiben. — Sie pflegen durch den Brauch sich nicht leicht abzureiben.

#### (112)

# Die entschiedene Streitigfeit.

Stadt und Land hat viel gestritten, Wer im Kriege mehr gelitten. Aber nun kömmt an den Tag, Was die stolze Stadt vermag, Und wer hier die Haut gefunden, Die dem Lande weggeschunden.

#### (113)

# Ein Weiser unter Marren.

Wer unter Narren wohnt, wie viel auch beren seyn, Ist unter ihnen doch als war er gar allein.

(114) Tluch=

# Flüchtige Zeit.

Wer die Zeit verklagen will, daß sie gar zu früh verraucht,

Der verklage sich nur selbst, daß er sie nicht früher braucht.

# Das Glücke.

In unser Glucke schwer, druckt, beugt und macht uns mube:

Geduld! wir schlugens selbst in unfrer eignen Schmiede.

(116)

# Gottesdienst ift ohne Zwang.

Wer kann doch durch Gewalt ben Sinn zum Glaus ben zwingen ?

Verleugnen kann wohl Zwang, nicht aber Glauben bringen.

#### (117) Stillstand.

Ift gleich mancher nicht der Mügste, dennoch kann ihm etwas gelten,

Daß ihn ja für keinen Narren Kluge pflegen guszus schelten.

Hitzige Rathschläge.

Rath, der gar zu spizig, pflegt sich umzuseken: Rath, der nicht zu spizig, läßt sich leichte weken. Aa 3 (119) Mensch= (119)

Menschlicher Wandel.

Unsers Lebens ganzer Wandel fieht im Lernen und Vergessen:

Nur wird Lernen und Vergessen falsch getheilt und abgemessen;

Was vergessen werden sollte, pflegen wir sehr gut zu wissen,

Was gelernet werden sollte, wollen wir am lieb= sten missen.

(120)

Auf den Lufas.

Lukas ist ein Licht des Landes; aber seinen Schein nimmt er

Nicht von seinem eignen Feuer, nur von seinen Batern her.

(121)

Knechte und herren.

Manche sind geborne Knechte, die nur folgen fremden Augen;

Manche sind geborne Herren, die sich selbst zu leiten taugen.

(122)

Auf die Beturia.

Veturia schimpft alte Leute: Wer ihr drum etwan wünschen will,

Daß sie der Tod mög ehstens holen, der saget wahr= lich viel zu viel:

Wie kann sie durch ein altes Leben denn treffen auf.
ein junges Ziel?

(123) Auf

(123)

Auf den Druda.

Was kann man, Druda, thun, das jemals dir gefällt?

Du bist boch noch kein Land, vielweniger die Welt.

(124)

Fromm senn ums Lohn.

Umsonst ist keiner gerne fromm; wenn Tugend nur was trägt,

So wird sie, weil sie Früchte bringt, geachtet und gepflegt.

(125)

hunger und Durft.

Durst und Hunger sind die Mahner, die man nim= mer kann bestillen;

Morgen kommen sie doch wieder, kann man sie gleich heute füllen.

(126)

Unehrbare That.

Prava stund im Hurenbuche, bessert aber ernstlich

Ward drauf ausgeloscht im Buche; bennoch aber bleibt der Strich.

(127)

tügen.

Was meynst du wohl von einem solchen? — Ich menne doch, er hat gelogen.

Ma 4

(128) Wasser

# 376 Sinngedichte. Zwölftes Buch.

(128) Wasser und Wein.

Fe kann, wer Wasser trinkt, kein gut Gedichte schreiben; Wer Wein trinkt, kriegt die Gicht und muß erschrecklich schrenn. Ist dieses wahr: so mag das Dichten unterbleiben,

Eh ich im Gichten will so stark geübet senn.

(129)

# Un mein Buch.

Beh hin, mein Buch, in alle Welt; steh aus was dir kömmt zu. Man beiße dich, man reiße dich: nur daß man mir nichts thu.



Zugabe.

# Zugabe.



Von fornen war sie Low, war Zieg am Bauch und Rucken,

Und hinten war sie Drach. Tod war in ihren Blicken, Ihr Maul war voller Glut, ihr Leib war voller Gift, Bis daß Alcidens Keul auf ihr Gehirne trifft; Trifft aber nur so stark, daß sie betäubt entschlasen, Und inund, aufgeweckt durch unsre deutsche Wassen, Tobt mitten unter uns, an Form und Namen alt, An Kräften aber neu, und ärger an Gewalt.

Es ist der tolle Krieg, der wild sich selbst verzehret, Der um und um gestürzt, das Land das ihn ernähret; Es ist der dumme Krieg, der sonsten nichts ersiegt, Als daß er sagen mag: wir haben doch gekriegt!

Im Anfang war er Low, verübte kühne Thaten, Hielt höher auf die Faust, als tückisches Verrathen; Und Deutschland war noch deutsch: man schlug noch ernstlich drauf,

Sah auf des Krieges End, und nicht auf fernern Lauf.

Da nun der süße Brauch, zu machen fette Beute Aus allem was Gott selbst gehabt und alle Leute, Anstatt des Soldes kam, so wuchs dem Krieg ein Bauch,

Draus, wie von einer Zieg, ein schädlich durrer Rauch

Für Kraut und Baume fuhr: Die Nahrung ward pertrieben,

Der Ochsen saure Muh ist unvergolten blieben; -Ein andrer nahm Besit; es hieß, der Wirth vom Haus'

Laß alles was er hat und zieh auf ewig aus.

Und

Und nun war man bedacht ben Krieg weit hin zu spielen;

Nicht auf den Feind so wohl, als auf den Freund zu zielen,

Der noch in gutem Land in seinem Schatten saß, Und sein genüglich Brodt mit süßem Frieden aß. Zu diesem drang man ein, stund Titan gleich erhöhet Wo slammenathmend sonst der heiße Lowe stehet, Noch mußt es Winter senn, noch nahm man da Quartier,

Und alles was man fand war schuldige Gebühr. Gleichwie der scharfe Zahn der Ziegen auch die Rinden

(An Blattern nicht vergnügt) von Baumen pflegt zu schinden:

So war es nicht genug zu fressen unser Gut, Man gonnt' uns in dem Leib auch kaum das lette Blut.

Hieraus erwächst der Drach, das Ende wird zur Schlange:

Der Krieg, der alle Welt bisher macht ängstlich bange,

Wird årger noch als arg, kreucht gar ins Teufels Art,

Wird rasend, wenn ein Mensch noch wo gefunden ward,

Der Gott, der Ehre, Zucht und Recht wünscht nach-

Will gar nicht daß ein Mensch auf Erden mehr soll leben,

Det

Der nicht ein Kriegesknecht, und ihm sich ahnlich macht,

Und was nur menschlich ist verwirft, verbannt, ver-

Sein Gift schont keinen Stand, Amt, Würde, Freundschaft, Ehre;

Was lebt, lebt darum noch, damit er es zersidre: Vis daß nichts übrig ist, und niemand etwas hat, Orauf wendt er alle Macht, drauf schärft er allen Nath.

Cein Gift ist so vergift, daß er sich selbst vergiftet, Und ihm sein eignes End aus eignem Rasen stiftet. So wie der Skorpion sich selbst zu stechen pslegt, Wenn Feuer um ihn her wird etwan angelegt; Und wie es Schlangen geht, daß ihnen ihre Jungen, Ju einem schinen Lohn für die ererbten Zungen,) Zerreißen ihren Bauch: so auch des Krieges Frucht Der Mutter Henker sen. — Was dies umsonst verssucht,

Führt Alexikakos (†) Alcides aus der Höhe, Vor dem der ganzen Welt durch Krieg entstandnes Wehe:

Erbarnien hat erlangt, mit Ehren endlich aus, Und bindet diesen Wurm ins heiße tiefe Haus. Da, da sens ihm vergönnt zu fechten und zu schmeißen, Den Hauswirth abzuthun, das Haus in Grund zu reißen;

Dann raub und plunder' er, dann wehr er seinen Mann, Zu weisen, was sein kow und Zieg und Drache kann.

(3) Amadis=

(†) Der Wender bes Bofen.

#### (3)

# Amadisjungfern.

Pfui euch, die ihr euch ruhmt der geilen Buhler-

Des frechen Amadis, die dahin deutlich tügen Wo Circe machte Sau, wo Messalina gieng Und für den schnöden Sieg der Wette Lohn empsieng! Die Zunge schärft er zwar, allein er stümpft die Sinnen,

Lehrt was ihr thun sollt, will euch Benfall abge-

Durch das, was nie geschehn, durch das, was, wenns geschehn,

Die Ehre ganz verdammt, die Tugend nicht mag sehn.

Nicht mir den weisen Mund, den Amadis gelehret!

Ob Zunge läufet gut, wird Sinn doch so versehret, Daß manche Mutter wird, eh als sie Braut senn mag, Mag Braut ben Nachte senn, und Jungser auf den

Dieß lernt die Neubegier vom Meister in den Lusten,

Für dessen Schüler ich mir wünsche zuzurüsten Ein Schiff nach Tomos hin, auf daß der Liebe Schweiß

Zu löschen Mittel sen durch ein erfrischlich Eis. Wie Nasons Schicksal war, der, nach geschriebner Liebe,

Vom Pontus Klagebrief und Trauerbucher schriebe, Und Und wohl gewünschet hatt', daß er der Liebe Luft Nie andere gelehrt und selber nie gewußt.

Ihr Jungfern, glaubt es nur, so frech das Wort

Das will dem züchtigen Geschlechte nicht gebühren. Schon lange hat es Recht und Brauch so eingericht, Daß immer jemand ist, der eure Worte spricht, Wo Nun und Noth es heischt. O wie erschrackt ihr Väter!

O wie befahrte Kom ein großes Unfallswetter, Als weiland vor Gericht ein freches Weib auftrat, Selbst Sach und Klage führt' und um die Rechte

bat!

Man fragte drüber Rath, schlug auf Sibnllens Bücher,

Und bat die Götter drum, daß diese That sen sicher Dem allgemeinen Heil: So seltsam war dieß Ding, Weit nicht als da ein Ochs einst an zu reden sieng.

Ift Scham und Ehr in euch, so spricht das Stille-

schweigen

Genug von euch für euch; so kann die Herzen neigen

Zu euerm Schup und Gunst ein sittsam Angesicht, Das jedem von sich selbst zu Huld und Dienst ver= pflicht.

Des edeln Goldes Preis darf keinem Advocaten Auf seine theure Jung, in seilen Mund gerathen; Es lobt sich durch den Glanz, es lobt sich durch die Kraft,

An welcher Erde, Luft, Glut, Flut nichts thut und schafft.

Die

Die Damascener Ros', wenn sie aus grünem Bette Am frühen Morgen stralt, und spielet in die Wette, Leukothoe, mit dir: ist selbst ihr' eigne Pracht, Die keine Zunge mehr noch minder zierlich macht. Solls erst die Zunge thun, die Jungsern werth zu machen,

So ists gar schlecht bestellt, so sind der Tugend
Sachen

Aufs Schlüpfrige gesetzt, und ihre Würde steht, Nach dem die Junge schwer, nach dem sie fertig geht; Sous viel Geschwäße thun, so steigen Papagenen Im Preise doppelt hoch, so giebt der Schwalbe Schrenen

Ihr einen hohen Werth, und ein gemeiner Hahr Gilt einer Jungfer gleich, wie schön sie immer war.

Fürwahr, ihr redet oft viel, prächtig, fren und lange.

Thuts euern Ohren wohl, thuts fremden doch sehr bange;

Und ist es ausgeredt, wird billig noch gefragt: Ists aus? Was will sie denn? Was hat sie denn gesagt?

Die Rhone lachet oft, und sauer sieht die Tiber, Die Elbe rumpfet sich, die Augen gehen über Dem armen Priscian, wenn euer strenger Mund So martert, kruppelt, würgt, was keine je verstund.

Ein Bach, ein Regenbach, vom Himmel her ges stärket,

Wenn er den Ueberfluß und sein Vermögen mer=

Bh

Läuft

Läuft über Damm und Nand, schießt über Schutz und Wehr,

Bricht da und dort heraus, ergeußt sich hin und her, Mischt, was er in sich hat, treibt, was er sührt, zu Haufen,

Daß Fisch, Frosch, Holz und Schlamm hin miteinander laufen,

Dis daß die Wolke weicht, die ihm gab kurze Kraft, Dann bleibt das eine da, das andre dort verhaft. Ihr Damen, so send ihr: Die krausen Complimenten, Die euch das leichte Volk der frenen Liebsstudenten In eure Sinnen geußt, die schwellen euern Muth, Weil euch das Heucheln wohl, das Loben sauste kut. Sie wersen sich euch hin zu euern zarten Fügen, Sie wollen sonst von nichts als nur von Knechtschaft wissen;

Sie kussen eure Hand, sie kussen wohl den Grund, Den euer Fuß betrat, wo euer Schatten stund. Sie stellen auf ein Wort von euch ihr Senn und Wesen,

Auf einen Blick von euch ihr Wohlsenn und Genesens Ihr send der Seele Seel, und außer euch sind sie Als wären sie nicht mehr, und vor gewesen nie. Die Sonne selbsi hat so zu stralen nie begonnen, Als eurer Augen Licht, das göttliche Paar Sonnen. Der Wangen Lilien mit Rosen untermengt Ist ihre Frühlingslust, daran ihr Herze hängt. Der theure Mundrubin, wem dieser kommt zu küssen, Der mag sich einen Gott und keinen Menschen wissen, Sich dünken mehr als Mars, auch als Adonis mehr, Die Venus Mund geküst, der vor berühmt war sehr, Eh Ihr kamt auf die Welt, doch jest, nun eurer funkelt,

Wie vor ber Sonn ihr Stern am Himmel, sich ver= bunkelt.

So saust der Buhler Wind um euer offnes Ohr,. Schwellt die Gedanken auf; die suchen denn ein Thor

Am nachsten wo es ist: dann gebt ihr euch zu merken,

Wollt' das gegonnte' Lob nicht mindern, sondern starken,

Sagt her, so viel ihr wist, gebt was ihr ben euch fühlt,

Mennt, daß selbst Pitho (†) nie die Nede schöner hielt Es gilt euch aber gleich geschickt und ungeschicket, Gereinst und ungereimt, gesticket und gesticket, Gemengt und abgetheilt, halb oder ausgesührt:

Es ist euch gar genug, wenns nur heißt discurirt. Viel Plaudern hat noch nie viel Nuzen heim getragen;

Viel Schweigen hat noch nie viel Schaden zu be- flagen.

Ein wohlgeschloßner Mund verwahrt ein weises Herz,

Ein ungebundnes Maul bringt ihm und andern Schmerz.

Ihr irrt, wenn euch bedünkt, ihr wäret anges nehmer

Wenn ihr viel Worte macht. Ich halt es viel be-

Bb 2

Zu

(†) Die Gottinn der Beredfamfeit.

Zu aller Menschen Gunft, wenn ihr nur so viel sagt, Daß der euch fromm bemerkt, der euch um etwas fragt.

Man rühmet Jungfern nicht, die allzuviel gereiset; Ein Weib, das mehr weiß als ein Weib, wird nicht gepreiset.

Die Jungfern, die so wohl im Lieben sind geubt, Die übt man zwar noch mehr, nur daß man sie nicht liebt.

Wenn man den Zeitverdruß mit Schachbrett, Kartenspielen

Ben solchen Leuten stillt, die nicht nach Golde zielen

Und nach Gewinn, wie da, so bald die Lust gestillt, Das Spiel im Winkel liegt, nichts Knecht noch König gilt:

So gehts mit euch: Des Schlass sich etwan zu erwehren,

Den Unmuth abzuthun, die Weile zu verzehren, Hort mancher, was ihr sagt, sagt, was ihr gerne hört; Bald wird er eurer satt, ihr aber send bethört.

# Waffenanskand.

Von Anstand und von Fried und vielen schönen Dingen

Will Fama dieser Zeit ein neues Liedlein singen; Doch weiß ich nicht obs neu: der Anstand ist gar alt, Der Fried ist auch vorlängst gar recht, gar wohl bestallt.

Was

Was darf ein Anstand senn, wo man noch nie geftritten?

Man führt die Waffen ja, nach dieses Krieges Sitten, Gleichwie in einem Spiel, nur bloß zum Scherz und Schein,

Und daß sie Rost nicht frist. Was darf ein Ansftand senn,

Wo niemand uns bekriegt, und wo kein Feind er-

Der zu bekriegen steht; wo mans nicht boser mennet, Als daß man unser Land, nach draus geschöpftem Nus,

Alsbann dem lieben Gott empfiehlt in seinen Schutz? Was darf ein Anstand senn, wo man die Krieges= kinder

Gar gut und glimpflich mennt, und bloß die feisten Rinder,

Samt ihrer jungen Zucht, und etwan Pferd und Schwein,

Schaf, Huhn, Hahn, Ente, Gans laßt seine Fein= de senn?

Der Fried ist lange schon in unsre Granze kom= men,

Da jene viel zwar uns, wir ihnen nichts, genom= men,

Indem wir uns bemüht, (v eine feine Kunst!)
Zu brechen ihren Trop durch unsre gute Gunst.
Es ist ja Fried und Ruh im Lande ganz die Fülle:
Das Feld halt Sabbattag, der Acker lieget stille,
Und seuszet nicht wie vor, als ihm viel Wunden schlug
Des Bauers frecher Arm und ein tyrannisch Pflug.

Bb 3

Es ist ja Friede da: man darf forthin nicht sorgen, Wie jeder Hab und Gut vor Dieben halt verborgen In sicherem Gemach. Es bleibt ja Gold und Geld In festem Hause so, wie durch das offne Feld.

Hierum singt Fama falsch von Anstand und von Friede;

Ihr Sinn sen dieser benn: daß, weil die Welt schon nichte

Der alten Deutschen Tren, man mit Betrieglich-

Stets Frieden haben woll', und Krieg mit Redlich= feit.

#### (5)

# Schuftrede einer Jungfrau über die gange Junge.

Jungst sagt ein alter Greis: "Je mehr die Jungfern schweigen,

"Je mehr wird, ohne Wort, ihr Preis gen Himmel steigen.

"Die stille fromme Zucht, die Eingezogenheit, "Die Nede, welche schweigt, erwirdt Gefälligkeit., Schweig, alter Vater, schweig von so verrosten Sprüchen:

Sonst lohnt man dich dafür mit Alamodestüchen! Du hast den Amadis, woraus man discurirt, Nie oder nicht genug gelesen und studirt. Die Ethik deiner Zeit ist lange schon vermodert. Von braven Damen wird anizo mehr gesodert.

Mein,

Nein, ja, ich weiß es nicht, das war nur danials gnug,

Als Jungfern, was die Suh hergab, und was der Pflug

Erward, herzähleten; die Junker giengen seichte, Sie waren nicht weit her, und zu erreichen leichte; Giengs wo recht höslich zu, so klang ein Neiterlied, Der grüne Tannenbaum, und dann, der Lindenschmidt.

Ist ist die Heldenzeit, ist herrschen solche Sinnen, Die nicht im Grase gehn; die zu den hohen Zinnen Der Ehr gestiegen sind; in denen Muth und Geist Den Mund von nichts als Krieg, Sieg, Mannheit reden heißt,

Und dann von Courtoisse und süßem Caressiren Der Damen, die es werth, und die sie obligiren Zu dienstlichem Faveur durch schönen Unterhalt Und lieblichen Discours, die nicht so kahl und kalt An Worten wie ums Maul, die nicht, wie stumme Götzen,

Mur in die Kirche sind, nicht an den Tisch, zu setzen, Und die man billig heißt ein hölzern Frauenbild, Das nur zum Schauen taugt und nicht zum Brauschen gilt.

Hier hort Don Florisel der Helena Besehlen; Das Fräulein Sydera kann auf die Dienste zählen Des Don Rogelio; und Oriana hat Den tapfern Amadis und alle seine That Bu vollem Brauch und Pflicht. Die nur mit stunkmen Sitten

Und siegelfestem Mund ihr Angesicht uns bieten Wie

Wie Larven ohne Hirn, die taugen nicht hieher, Und ihres Bettes Halft bleibt billig kalt und leer. Die Junge muß es thun, sie muß die süßen Trauben, Die auf den Lippen stehn, verbieten und erlauben, Nach dem es jeder werth. Soll ein ergenlich Kuß Senn besser angebracht, als auf des Pabstes Fuß: So giebt ein lieblich Wort dem Liebsten ein Gesmerke,

Sein Thun sen wohl gethan, gefällig seine Werke. Den andern schleußt sie zu die Korallinenpfort Durch ein entseslich Pfui und durch ein bittres Wort.

Die Junge muß es thun, daß Cavalliere lernen Gescheuter Damen Wiß, und niemals sich entsernen Von ihrer Seite weg, das muß die Junge thun. Die macht den Helden Lust, sich heilsam auszuruhn; Giebt ihnen neue Kraft, indem sie von den Lasten Der Wassen und der Wut des Blutvergießens rasten; Macht, daß ein kühnes Herz sich Thaten unterstund, Die die zum Himmel gehn, um aus der Damen Mund Ein angenehmes Wort zu hören; kalte Sinnen Befeurt ste, weiß die Kunsk Feldschlachten zu gewinnen,

Die sonst Enrtaus trieb, der durch den Schlachtgesang

Sein Heer erhiste, daß es in die Feinde drang. Die Zunge muß es thun und durch die Panzer dringen,

Und in idalische Gesen und Nechte zwingen Ein martialisch Herz; sie schafft, daß der sich bückt Vor einer Dame, dem, so bald sein Auge blickt,

Souft

Sonst tausend Cavallier' Gehör und Folge geben Und seken, wenn er will, in Tod ihr frisches Leben. Die Zunge muß es thun, und hat es schon gethan, Daß eine Dame mehr als Schwerdt und Zepter kann.

Die Junge hats gethan, daß niedriges Geblüte Auf hohen Stülen sint, und gehet in der Mitte, Und fährt mit sechsen her. Die Junge hats gethan, Daß einer Dame Wort kann was sonst niemand kann,

Daß sie sich ebel kann, schon, reich und ehrlich machen,

Ob sie es vor nicht war, daß sie in allen Sachen Recht hat und Recht behält, wiewohl sie Unrecht thut,

Und löblich all ihr Thun, und herrlich heißt, und gut.

#### (6)

### Geraubt ift erlaubt.

Die Welt ist voller Raub: sie raubet Gott die Ehre

Und giebt sie ihr nur selbst; sie raubt sein Wort und Lehre,

Sein Ordnung und Befehl, und sest an dessen Statt Was ihr gefüllter Wanst zur Zeit getraumet hat. Orauf raubt der Teufel nun das Glück und allen Segen,

Und ist geschäfftig nichts als Unmuth zu erregen: Er raubet Fried und Ruh, er raubt die gute Zeit, Er raubet Scham und Zucht, er raubt die Seligkeit. Bb 5 Dem

Dem Menschen raubt ber Mensch was ihm das Glück gegeben

An Leumuth, Ehre, Gut, Gesundheit, Wohlfahrt, Leben.

Der Oberstand raubt hin den letzten Bissen Brod, Und läßt gemeiner Schaar nichts als die leere Noth. Der Unterthan raubt weg Gehorsam, Pflicht und Ereue,

Die Furcht vor aller Straf und vor den Lastern Scheue.

Die Liebe, die ein Christ zum Christen Villig trägt, Die ist durchaus entraubt, die ist seitab gelegt. Was macht denn der Soldat? (das Volk vom Wild=

geschlechte,

Das man forthin nicht mehr zu Menschen zählen mochte;)

Er hatte gar vorlängst, wars ihm nur halb er-

Den Himmel und Gott felbst geplundert und beraubt.

Was Nauber hat die Welt! Doch mag ein jeder glauben,

Daß den, der so geraubt, man wieder wird bes rauben:

Ich wett, ob er ihm schon geraubt hått' alle Welt, Daß er davon doch nichts als Höll und Tod behålt.



(7) Schuß-

#### (7)

# Schutzrede einer Jungfrau über die spielenden Augen.

Ihr Schwestern, lacht ihr nicht der alberklugen Herren,

Die Damen unsrer Art in blinde Kappen sperren, Und es für schön ausehn, wenn unsre schönste Zier, Der schönen Augen Licht nur selten zu der Thür Hinaus blickt? Denkt doch nach! Durch' finstres Sauersehen

Ist Liebe nie gestift und nie kein Bund geschehen. Sind wir dem Himmel gleich: so muß der Aeuglein Schein,

Gleichwie das Firmament, fren zu beschauen senn Von jedem der da will. Was dienen uns die Stralen

Der Sonne ben der Nacht? Wer lobt des Künstlers Malen,

Wover ein Umhang schwebt? Sou die, die lebt und lacht,

Ihr selbst, noch vor der Zeit, des Todes schwarze Nacht

In ihr Gesichte ziehn? Kann denn Natur auch leiden,

Dag man so schänden soll, und soll zu brauchen meiden,

Was sie zu brauchen gab? Wer munter um sich schaut,

Der giebet an den Tag, daß er ihm felber traut,

Und

Und gut Gewissen hat, das sich vor nichts entsetzet, Und nicht zu fliehen denkt, dieweil es nichts verlezet.

Ein Auge, das nicht kann ein fremdes Auge sehn, Weiß, was geschehen war, weiß, was noch soll geschehn

Das nicht zu ruhmen ist. — Goll dieses etwan gelten,

Der Damen beste Kunst zu tilgen und zu schelten? Die Kunst, wodurch sie sich behutsam und mit List Einspielen, und ein Herz bezaubern, das sonst Frist Noch hatte? Das sen sern! Der Augen klare Blicke Sind unsre stärkste Kraft, sind unsre Band und Stricke;

Hiedurch fällt uns ins Garn ein Wild das uns gefällt,

Und das vor unfrer Gunst sich allzustüchtig stellt. Ist decken wir sie zu, ist lassen wir sie schießen, Nach dem wir diesen schnell und jenen langsam wissen;

Hier brauchen wir den Sporn, dort brauchen wir den Zaum.

Wir halten jenen an, und geben diesem Raum. Im Fall sich einer scheut, will uns und ihm nicht trauen,

So öffnen wir das Licht durch freundlich Gegen-

Erleuchten seinen Sinn, befeuern seinen Muth: Der Zagheit kaltes Eis zerschmilzt und er fühlt Glut. Wer eifrig seiner Brunst halb wütend nach will henken, Muß ploplich seinen Muth zur Ehrerbietung lenken,

Wenn

Wenn unser Auge sich mit Wolken überzeucht, Und für den goldnen Stral ein finstrer Unmuth leucht.

Doch lassen wir nicht gar in kalter Nacht ihn zagen, Wir blicken einsmals auf und lassens wieder tagen; So daß, ob das Gesicht ein kurzes Schrecken giebt, Er dennoch Anlaß nimmt, daß er sich mehr verliebt.

Manch Schiffer hat gezürnt, wenn trübe Wol-

Ihm haben Ennosur und Helice verstecken Und also seinen Lauf in Irrthum wollen ziehn, Daß er nicht konnte da wohin er wollte hin: Ihr tapfern Cavallier', die ihr in Lieb und Waffen Zu leben euch begehrt und auch darinn zu schlafen, Auf, unterstützt die Sach, und stürmt eh alle Welt, Eh dieser Buhlersund der braven Damen sollt, Dieß Kunstwerk, euch zum Trost mit Augen fren zu funkeln,

Um eurer Liebe Fahrt nicht irrsam zu verdunkeln. Sie sind ja darum da, damit ihr wissen konnt, Wo, wie, wenn euer Schiff in sichern Hafen landt. Wem ist die Fackel gut, die sich nur selbst verbrennet In einer tiefen Gruft? ben der kein Wandrer kennet Weg, Steig, Berg oder Thal? Was nüzet ein Gessicht,

Das sich nicht auf sich selbst verlassen, dem auch nicht Ein andrer trauen darf? Nicht uns sind wir gesboren,

Auch nicht zur Einsamkeit. Nein, nein, wir sind erkoren,

Gesellschaft

Gesenschaft einzugehn. Drum schaut nur frisch umher,

Ihr Augen, schaut, ob nicht an warme Seite der Bald kömmt, der uns geweiht und dem wir zuges hören.

Laßt euch das alte Lied vom Schämen nicht bethören: Ein gar zu blödes Aug, (wie dieses oft geschehn,) Hat das, was ihm gesollt, versäumt, verschämt, versehn.

Abschied von einem verstorbenen Ehegatten.

Treues Herz, du zeuchst von hinnen, Freud und Rube ju gewinnen, Die der Himmel denen giebt, Die ihn, so wie du, geliebt. Mir und andern beinen Lieben Ift an beiner Stelle blieben, Ben ber schon gehäuften Noth, Herzens Leid um deinen Tod. Doch wie lange? — Bald ergezet Uns, die hier die Zeit verleget, Ewigkeit, die ohne Ziel Uns aufs neue trauen will. Ch ich kann bein Lob vergessen, Wird man meinen Sarg mir meffen. Würdig bist du, daß dein Ruhm Bleibt, weil bleibt bas Menschenthum. Sabe Dank fur beine Liebe, Die beständig mar, wenns trube,

So wie wenn es helle war, Co in Gluck, als in Gefahr! Sabe Dank fur beine Treue, Die stets bliebe frisch und neue! Habe Dank furd werthe Pfand Das du läßt in meiner Sand! Sabe Dank fur Mih und Gorgen, Die bis Abends, an vom Morgen, Deine weise Redlichkeit Pfloge mir zur Nugbarkeit! Habe Dank, daß beine Tugenb, Sabe Dank, bag beine Jugend, Obwohl eine kurze Zeit, Mir gab fo viel Gnuglichkeit! Fahr im Friede! Gott wills haben. Aber laffe beine Gaben Deme, bas jum Erofte mir Uebrig blieben ift von bir. Fahr im Fried'! ich kanns nicht wenden, Bin zu schwach des Herren Handen. Du zeuchst weg, wo ich ist bin; Doch wo du bist, komm ich hin.

(9)

An mein väterliches Gut, welches ich dren Jahr nicht gesehen.

Bluck zu, du obes Feld! Glück zu, ihr wüsten Auen!

Die ich, wenn ich euch seh, mit Thranen muß bethauen,

Weil

Weil ihr nicht mehr send ihr: so gar hat euern Stand

Der freche Mordgott Mars von Grund aus umgewandt.

Send aber doch gegrüßt! send dennoch vorgesetet Dem allen, was die Stadt für schön und köstlich schäßet!

Ihr wart mir lieb, ihr send, ihr bleibt mir lieb und werth;

Ich bin, ob ihr verkehrt, doch darum nicht verkehrt, Ich bin noch der ich war. Send ihr gleich sehr vernichtet,

So bleib ich dennoch euch zu voller Gunst verpflich= tet,

So lang ich Ich senn kann; und wird mein Senn vergehn,

Mag meine Muse benn an meiner Stelle stehn. Gehab dich wohl, v Stadt! die du in deinen Zinnen

Zwar meinen Leib gehabt, nicht aber meine Sinnen; Gehab bich wohl! Mein Leib ist nun vom Kerker los;

Ich darf nun nicht mehr senn wo mich zu senn ver= broß.

Ich habe dich, bu mich, du suße Vatererde! Mein Feuer glanzt nunmehr auf meinem eignen Herbe.

Ich geh, ich steh, ich sitz, ich schlaf, ich wach umsonst;

Was mir dort theuer war, das kann ich hier aus Gunst

Des

- em ()

Des herren ber Natur um Sabebank genießen Und um gesunden Schweiß; darf nichts hingegen miffen

Von Vortheil und Betrug, von hinterlift und Neid, Und allem bem, wodurch man fich schickt in die Zeit. Ich eg' ein felig Brodt, mit Schweiß zwar eingeteiget,

Doch bas burchs Beckers Kunft und hefen boch nicht fteiget,

Dass war Gefichte nicht, ben Magen aber füllt, Und dient mehr, weil es nahrt, als weil es Heller ailt.

Mein Trinken ist nicht falsch: ich barf mir nicht gedenken,

Es sen gebrauen zwier, vom Brauer und vom Schenfen;

Mir schmeckt ber flare Saft, mir schmeckt bas reine Mag,

Das ohne Keller frisch, das gut bleibt ohne Jag, Um bas die Nymphen nicht erst mit ber Cercs fampfen,

Mer Meister bruber sen; bas nichts bedarf jum dampfen,

Weils feinen Schweselrauch und feinen Ginschlag bat;

Das feil ficht ohne Geld, das keine frevle That Den jemals hat gelehrt, der ihm daran ließ gnugen. Der Aramer nuger Schwur und ihr genieglich Lügen

Sat nimmer Ernbt um mich: ber vielgeplagte Lein Der muß, ber fann mir auch anstatt ber Geibe fenn. Bewegung C c

Bewegung ist mein Arzt. Die kräuterreichen Wälder Sind Apotheks genug; Gold tragen mir die Felder. Was mangelt mir denn noch! Wer Gott zum Freunde hat,

Und hat ein eignes Feld, fragt wenig nach der Stadt, Der vortheilhaften Stadt, wo, Nahrung zu gewinnen,

Jast jeder muß auf List, auf Euck, auf Ranke sinnen.

Drum lebe wohl, v Stadt! Wenn ich dich has be, Feld,

So hab ich Hans und Kost, Kleid, Nuh, Gesund= heit, Geld.

(10)

Ueber die deutschen Gedichte Herrn Wenzel Schärfers.

Rein Kraut dient für das Tödten.— Nein, sagen die Poeten: Ein Blatt von unserm Kranze, Der frischen Lorbeerpstanze, Erwärmt von unser Stirne, Begeistert vom Gehirne, Giebt Balsam zum Genesen, Und trozet das Verwesen.

Nicht anders. — Ihr Poeten, Der Tod kann keinen tödten, Den ihr und eure Sinnen Nicht lassen wollt von hinnen.

Die alten fühnen Degen Gehn noch auf unfern Wegen, Die ihrer Druden Lieder Micht ließen sinken nieder. Was wüßten wir von helben Und ihrer Thurst zu melden, Wenn nicht Poetengeister, Des schwarzen Grabes Meister, Die Sterblichkeit verburget, Dag sie sie nicht gewürget? Was war von tapfern Thaten, Was war von klugem Nathen Der Nachwelt fundig blieben, Wenn diese nicht geschrieben? Es macht poetisch Dichten, Dag alles bleibt im Lichten: Sonst fiel in lauter Nachte Was Herz und Win vollbrächte.

Es sind zwar ihrer viele, Die nach dem fernen Ziele, Die nach den Ewigkeiten Uns gleiche Fahrt bereiten: Doch dünkt mich, daß Poeten Noch mehr als andre röthen, Was Todtenasche blasset.

Ihr Thun ist so gefasset, Daß ihre süßen Sachen Viel Buhler ihnen machen, Daß ihre Zierlichkeiten Die Sinnen mächtig leiten; Sie zuckern alle Worte, Es blüht an jedem Orte, Sie schreiben nicht, sie malen. Die ungezählten Jahlen Der andern Künstlichkeiten Die taugen alle Zeiten Und Völker, alle Sinnen Und Herzen zu gewinnen; Drum hat der Tod nicht Beute An Werken dieset Leute.

Wie dein Poete singet Und mit dem Alter dinget Dich, Brieg, und die darinnen, Vom Sterben zu gewinnen, Das zeugen seine Lieder: Was sonst noch hin und wieder Er künstlich artig spielet, Vaß Lust und Nux man sühlet, Dieß kann genüglich zeigen, Wie hoch Poeten steigen.

Brieg, ehre dieß Bemühen, Willst du nach dir noch blühen. Iwar können ihr Gerüchte Durch eigenes Gewichte Berewigen die Dichter: Doch durch bewährte Richter, Die ihnen hold und günstig, Wird erst ihr Trieb recht brünstig, Sich selber und die Ihren Gar himmelan zu sühren.

#### (11)

# Un einen guten Freund, über ben Abschied seiner Liebsten.

Freund, da jeder sich ist freut, daß auf der er= fromen Erde

Auch des langen Krieges Eis endlich einmal schmel= zen werde,

Und der nachste Frühlingstag werd ein Tag des Friedens senn:

O so seh ich bein Gesicht trube, blaß und naß allein? Wollte Gott! noch dir noch mir war die Ursach also kundig;

Mir zwar ist sie nur im Sinn, aber dir, dir ist sie fündig

Wo du hin gehst, siehst und stehst; was du denkest, was du thust,

Drüber mangelt leider! dir beine Friedensfrühlings= luft. —

Deine Friedensfrühlingsluft hat bes Krieges rauhes Sturmen

Oft geblasen, nie gestürzt: aber ach! des Grabs Gewürmen

Opfert sie der Tod zulent, vhngeacht das halbe Theil Deiner dran verbunden hieng, auch wohl gar Dein sterblich Heil.

Weber Schap, wie groß er sen, ist uns Mannern so ersprieglich,

Weber Freund, wie gut er sen, ist uns Mannern so genieglich, Als der uns in Armen schlief: benn die angetraute. Treu

Herrschet über Leid und Zeit, wird durch Altsenn im= mer neu.

Wem ist mehr als mir bewußt, wie die Jugend eurer Liebe

Erstlich wuchs, und weiter wuchs? Aller Grund, worauf sie bliebe,

War die Treu und Redlichkeit; alles andre dauert nicht. Was sich auf vergänglich Ding stützet, das verfällt und bricht;

Was die Tugend baut, das steht. Denk ich weiter noch zurücke

An die nun verrauchte Zeit, an mein mir begrabnes Glücke,

O so benk ich auch zugleich an der Freundschaft Schwesterschaft,

Drinnen dein und meine Lust unverbrüchlich war verhaft;

Wie sich dein und meine Lieb unter sich so lieblich

Und des Blutes nahe Pflicht durch vertraute Ginnen übten.

Ob der Tod mein erste Treu gleich verbarg in frisschen Sand,

Dennoch hat das liebe Mensch ein vertrautes Freund=
schaftsband

Auf die Meinen unverfälscht immer fort und fort erstrecket,

Bis nun auch des Todes Neid ihr das lette Ziel gestecket.

Sen

Sen gesichert, treuer Freund, daß bein' Augen nicht allein Sondern mir und meinem Sauf' in Gesellschaft wäßrig fenn. Wer das allgemeine Falsch, das die Welt für Wiß verhandelt, Rennt und haßt, dem wird fein Derz auf betrübten Muth gewandelt, Wenn ein redlich frommer Christ hin sich sichert in das Grab: Arges wird baburch verstärkt, Frommes nimmt hingegen ab. Nun was hilfts? Es muß fo fenn. In ber Welt von Kindes Beinen Hat man, daß der Mensch verstarb, horen flagen, sehen weinen; Run sie auf ber Grube geht wird es wohl nicht anders senn: Auf ihr gehet Jedermann und zulest fie felber ein. En gar gut! Was bunkt uns mohl, wenn wir fets hier follten leben, Sollten stets der Teufelen diefer Welt fenn unteraeben? Nahmen wir wohl eine Welt, und bestünden noch einmal Was bisher uns drenßig Jahr zugezählt an Noth und Quaal? In der Welt sen was da will, find ich doch nichts beffere drinnen, Als daß frommes Biedervolk einft ein ruhig Grab gewinnen. Weiche Cc 4

Weiche Gott, geliebter Freund! Ihm, der die Kinder nahm?

Aber der auch wußte, daß bald nachher die Mutter kam. Auch den Sohn, der ehe starb als er ansieng hier zu leben,

Der, mit finstrer Nacht umringt, sich bereits ins Grab begeben

Eh er sich ans Licht begab? — Diesem sagte Gott: Geh vor,

Sage beine Mutter an oben in der Engel Chor! Kun er auch die Mutter nimmt? — O nun wird auch hier sich zeigen,

Daß zu beinem Besten sich seine weisen Schlusse neigen.

Deine Friedensfrühlingslust hat des Todes Tuch verhüllt.

Aber sind wir wohl gewiß, daß sich aller Unfall stillt? Daß sich, wenn der Friede nun mit dem Frühling eingetroffen,

Aller Jorn des Unglücks legt? \_\_ O wer darf doch hierauf hoffen?

Welt wird immer bleiben Welt, ist des Bosen so gewohnt,

Daß sie den, der nicht wie sie rasen will, mit Spott belohnt.

Giebt der Herr ben Frieden gleich: bennoch will mich immer dunken,

Wie ich sehe seinen Arm ausgestrecket, uns zu winken; Weil wir gegen seine Gnad alles Dankes uns verzeihn. Wissen wir, wo kunftig Brodt wird für uns zu sammeln senn,

Weil

Weil der Himmel fast ein Jahr so gar reichlich weis nen wollen? Wissen wir, wie Mensch und Vieh sich wird länger sichern sollen

Vor der Seuchen schnellem Gift? O wer weiß was sonst nicht noch

Uns der Unfall schniken kann für ein unerwartet Joch?

Weil der Teufel nun forthin wird vom Kriegen mus-

Wird er sonst gar wirthlich senn, uns zu kochen viel Beschwerden.

Was die Welt am hochsten schatt: daß man Hab und Gut erwirbt,

Lieber, wem ist dieses gut? O durch welchen man verdirbt,

Diesen lohnt man noch damit. Wie die Honigmeis sterinnen,

Wie das Wollentragervolk, ihnen selber nicht gewin= nen,

Was sie sammeln, so auch wir: geben was ber Stir= ne Schweiß,

Schweiß wie Wasser ausgepreßt, alles unsern Naubern preis.

Drum so bleibt es fest gestellt: Wen der Tod hin= weg genommen,

Dieser ift mit nichten todt, dieser ift jum Leben fom-

Denn hier ist der sichre Port aller Unvergänglichkeit, Denn hier ist die feste Burg aller stolzen Sicherheit.

Cc 5

(12) An

(12)

Un die Fichte auf meinem Gute.

So oft ich zählen kann, daß ich, du edle Fichte, Des Sommers meinen Gang zu beinem Schatten richte,

So oft auch beicht ich mir die Schuld, die mich beschwert,

Daß ich dich nicht nach Pflicht und nach Verdienst geehrt. —

Du mußt der Attes senn, den Jupiter beneidet, Den Rhea lieb gehabt; sie hat dich so verkleidet, Sie hat dich, wo du siehst, so hoch und fren gesest, So daß sich nah und fern an dir ihr Aug ergest.

Da wo das schöne Kind vom Bratislav (\*) geboren Der alte Guttalus (\*\*) zu seiner Braut erkohren; Da wo Zabothus (\*\*\*) fühlt, ob Juno geußt, ob stürmt; Wo Rondevall (†) sein Haus in Wolken aufgethürmt; Da wo des Chzechus Stamm (††) mit Bergen sich gegürtet;

Da wo Lyaus uns mit süßem Wein bewirthet, Mit reinem Golde Dis (+++), dahin ist für bein Haupt

Dein krauses Haupt ein Paß und offner Weg erlaubt, Auf Ordnung und Besehl der Mutter aller Götter. Dein Fuß ist so gesetzt, daß Aeol und sein Wetter An dir zu Schanden wird: ein harter Felsenstein Muß dir in seinen Leib zu bauen zinsbar senn.

Auch dir ist Pan geneigt, und unter deinen Aesten Hat er das liebe Volk der Nymphen oft zu Gasten.

(\*) Breslau. (\*\*) Die Oder. (\*\*\*) Der Zobtenberg. (†) Rübenzalberg. (††) Bohmen. (††) Ungarn.

Rein' unter ihnen ist, die jemals um dich war, Die heimlich nicht gedacht: owaren wir ein Paar! Dir aber liebet nicht das unbefrente Frenen, Und deiner selbst zu senn willst du dich nicht verzeihen. Du hast genug an dem, daß der dein Thun gefällt, Die dich da wo du siehst mit Ehren hingestellt. Zu mehren deren Preis, die deine Kräfte mehret, Steht, einzig nur dein Sinn. Drum ist dir auch verehret

Zum Zeichen deiner Treu das immergrüne Kleid, Das seinen Schmuck behält, das nur umsonst bedräut Mit Eise Voreas, und Sirius mit Brande: Du bist kein Mondensohn, der nichts weiß von Bestande.

Um dich ist frener Tag, du scheuest nicht das Licht Der Sonne, du stehst da vor Jedermanns Gesicht: Kein Berg ist der dich birgt, kein Wald der dich verssteckt,

Und dein gerader Leib bleibt immer aufgerecket, Kennt keine Krumme nicht. — Mars hat dir oft geflucht,

Wann du von fernen hast dem Mann, der dich besucht, Sein Häussein nutbar Vieh vor diebschen Hinterlissen Wo gänzlich nicht bewahrt, doch vielmals helsen fristen. Iwar hast du müssen sehn, wie die verkaufte Schaar Hat ganz zu nichts gemacht, was vormals herrlich war: Das hast du zwar gesehn, und drüber viel geweinet, Das noch der Thränen Gold an deinem Nock ersscheinet;

Jedoch was einst geschah kann nicht senn nicht geschehn: Wann du nur ferner nicht siehst, was du sonst gesehn,

So sen das Alte gern in bessen Schoof vergraben, Der drüber seinen Kerb wohl halten wird und haben.

Indessen bin ich froh, vergonnt mir nur die Zeit, Daß ich dich preisen mag; daß ich durch dich mein Leid, Das allgemeine Leid ein wenig mag verschieben: (Bertrieben wird es nicht.) Denn will mich Unmuth üben

In seinem engen Kreis', so nehm ich ihm den Zaum, Und suche mir für mich und mein Gemüthe Raum. Ich pflege mich dir ben in frenes Blau zu paaren, Und lasse meinen Sinn hin mit den Augen sahren, Die purschen weit und breit, erforschen dieß und das, Und haben ihre Lust an Himmel, Wasser, Gras, An Wald und Berg und Thal, an Feldern und an

Und allem was Natur so kunstlich konnte bauen; Dann bin ich nicht daheim und die Melancholen Muß warten, bis ich sonst zu Haus', und mußig sen. Auch wann der heiße Hund, der durre Flammen

fprühet,

Macht daß die goldne Glut der Sonne stärker glühet, Auch dann komm ich zu dir: da hab ich was ich will, Da lab ich mich ben dir durch ein erquicklich Spiel, Das stets um deinen Raum Asträus Kinder (†) spielen.

Wann Ceres sehnlich wünscht sich wieder abzukühlen Ourch ein gedenlich Naß, und Jupiter verzeucht, So seh ich bald ben dir was den Silenus (++) deucht,

Db

(†) Argestes, Zephnrus, Notus, Boreas. (††) Zobtenberg.

Ob ihm sein Haupt verhüllt mit einer feuchten Sauben,

Und ob er mir vorher zu fagen woll erlauben: Ein Regen zeucht herauf! Wenn dann die feuchte Schaar

Der Wolken rückt ins Feld, und, mehr als nothig war,

Den nassen Jug erstreckt, so giebst du mir zu kennen, Ob, vder auch wie bald ihr' Ordnung sich wird tren-

Durch Titans heißen Stral: so flärlich stellst bu bar

Theils was noch fern und weit, theils was noch gar nicht war.

Und darum warst du werth, hoch auf Parnassens Sohen,

Und da wo Daphne steht, zu wurzeln und zu stehen, Auf daß der Musen Renh um dich häg ihren Tanz, Und dich ihr Fürst gebrauch als seinen Lorbeerkranz. Indem du aber dir läßt meinen Grund gefallen: En so gefällt mirs auch, daß eben dieser allen Von dir bleibt vorgesest. Im Fall ich was vermag An Helikonergunst, so soll kein neidisch Tag Bezwingen beinen Ruhm; du sollst betagten Eichen Und ihrem sesten Starkmit nichten dürsen weichen. Der Lorbeerbäume Frisch, der Zedern Ewigkeit, Und was noch mehr macht stumpf den argen Zahn der Zeit,

Soll nicht dein Meister senn. O daß dich nicht verlege Des Jupiters Geschüß! O daß nicht an dich seize

Noch

Noch Mulcibers Gewalt und Grimm, noch Aeols Trus,

Noch sonst ein freches Beil! Es leiste dir den Schutz Die, die dich so geliebt; die, die dich hergestellet, Die halte deinen Fuß, daß solcher nimmer fället, Daß du, weil dieser Grund sieht, bleibest für und für Sein Wächter, sein Prophet, sein Nuß, sein Spiel und Zier.

### (13) An den Leset.

Deine Arbeit, lieber Leser, und mein Buch, sind hier geschlossen. Mir genügt, wo dir nichts gnüget, wenn dich auch nur-nichts verdrossen.

END €.



### Register der Sinngedichte.

N.

|      | 24   | ber  | ma   | ls e         | in   | net  | ies   | 3    | ahr        | - |
|------|------|------|------|--------------|------|------|-------|------|------------|---|
|      | Ors  |      |      |              |      |      | ⊗e.   | ite  | 29:        |   |
|      | 20   | am   | m    | nbt          | 111  | 1 2  | apf   | el   | beis       |   |
|      | SY.  | en,  | 2    |              | : e  | . ~  |       |      | 309        |   |
|      | थर   | rere | Da   | uen          | thr  | s m  | luh   | len  | 297        |   |
|      | श्रा | alto | rbi  | une          | tiv  | ie e | in §  | eu   | .318       | ) |
|      | या।  | reu  | a, 1 | var          | est  | du   |       |      | 18         | ) |
|      | या।  | oini | 18   | lab          | סט   | M &  | Mu    | th,  | 98         |   |
|      | ચાા  | 6 2  | ull  | e ge         | 111  | ins  | M     | eer, | 130        |   |
|      | था।  | e D  | lten | ifd)e        | II C | on   | nen   | 91   | r, 8       |   |
|      | 2111 | e r  | bet  | er:          | nftl | raft | ati   | 18:  | 214        |   |
|      | था।  | erl  | Inf  | all i        | ger  | Da   | Fon   | ami  | 112        |   |
|      | था॥  | ६६,  | all  | <b>e</b> ह i | ber  | all  |       |      | 299        |   |
|      | श्रा | 68   | u    | n (d)        | litt |      | bon   | 1    | 299<br>dem |   |
|      | -    | Gle  | ),   |              |      |      |       |      | 127        |   |
|      | शा   | es t | vae  | श्र          | idel | lla  | thu   | t,   | 237        |   |
|      | શાા  | aula | ina  | er &         | lin  | ıvf  |       |      | 260        |   |
|      | Alig | au   | 3 0  | eine         | re   | Sin  | nen   | 6    | tars       |   |
|      | . F  | 2    |      |              |      |      |       |      | 20         |   |
|      | शाह  | de   | L.   | Sal          | att  | g    | ien   | g    | nod        |   |
|      | 3    | Just | ,    |              |      |      |       |      | 89         |   |
|      | शाह  | me   | m,   | zar          | te   | Gal  | ath   | ea   | 179        |   |
|      | 2(16 | Po   | alla | s iv         | ard  | voi  | 121   | roje | 110        |   |
|      | શાહ  | Ho   | นฐ   | M            | org  | end  | ful   | ùh   | 102        |   |
|      | Alle | B    | enu  | छ ॥          | oll  | te s | Ma    | rs   | 26         |   |
|      | Allt | e 21 | Bei  | ber          | fin  | 0 0  | ie @  | Ett  | àu:        |   |
|      | d    | 10,  |      |              |      |      |       |      | 286        |   |
|      | Allt | en E | gre  | und          | ful  | e ne | uer   | 1    | 310        |   |
|      | Allt | er h | ilft | für          | E    | jor  | beit  | ni   | dit:       |   |
|      |      |      |      |              |      |      |       |      | 200        |   |
| -    | Alt: | นธิ  | ist  | ein          | tap  | fre  | 1. 2  | Ma   | nn:        |   |
|      |      |      |      |              |      |      |       |      | 207        |   |
| -    | Am   | Ga   | lge  | n u          | nd   | am   | 0     | itra | ma'        |   |
|      |      |      |      |              |      |      |       |      | 272        |   |
| 444  | Um   | Hel  | ber  | Auß          | ift  | PI   | utu   | B, : | 160        |   |
| 40.0 | Um   | eg i | ft f | o to         | und  | erf  | in Bi | (d)  | 116        |   |
| 7    | umb  | or 1 | ab   | jūn          | gft  | hin  |       | j    | 67         |   |
| AL   | Un   | ma   | nd   | en           | D    | ter  |       | विश  | (o         |   |
|      | - T  | rai  | (d)  |              |      |      |       | 2    | 79         |   |
| Ç    | Und  | ern  | 90   | het          | al   | if i | die   | 6    | 2112       |   |
|      | ne   | 1.   |      |              |      |      | •     |      | 231        |   |
|      |      |      |      | . •          |      |      |       |      | day and    |   |

Undere fenn und andere scheis 41 Andre mogen Glafer 159 Andre mogen schlau und wis big, Andre ziehen an das Recht, 363 Unfang hat das Lob vom En-Unna hat die Jungferschaft 238 Arbeit ift der Gunde Bluch. 308 Argwohn ift ein ichenslich Rind: Aristea, du bist schon Arfas ruft viel Bodgeitgas Ite, 248 Alid) und Roble find Gefchwis fter; 86 Auf Einem Juge ftehn 329 Auf schlechter ebner Babn Auf mas Gutes ift gut mars ten, Qulus ruhmt fich weit und ferne: 22 Que dem falten Rordenloche Aus Michts hat der ihm Bas gemacht, 69 B. Baldus führet alle Sachen, Bardus traumt, er war ein Pfarr; 107 Bauern, wenn die Meller fehlen, 333 Begehrt mich Gott nicht reich 356 Begierden find ein hartes Pferd, 228 Benta

4311104

#### Register

Bella ist ein schwarz Magnet, 287 Aderlas: Besser als durch ien 340 Gutes nicht belob: Beffer, nen, Beffers Glucke konnt ich leis Den, Ben Bildern niederknien 254 Ben dem Becker faufen Rorn, Ben einem Kranken wachen 164 Ben einer guten Zeit 367 Ben Fürstentafeln geht was 286 aut, Ben gutem Fürstenregiment 260 Ben Sof ift der am besten 298 Ben hof ist mehr ein Pferd, 255 Ben Sofe gilt der junge Rath Ben Sofe haben die den allers größten Gold Bendofe hate viel Maler,201 Ben Sofe ift ein guter Roch Ben Sofe fagt man nicht 328 Ben frummen Gefellen 368 Ben wem bleibt Kummer ger: 360 ne, Blus Bienen fuffen fcone 180 men, Blandula, du Jungfer Muts 174 Blinca fann die Malerfunft, Vise Bücher tügen auch,270 Bofe Leute mogen troten, 225 Bdses Gluck hat diese Gute 14 Bojes fou man bald vergeffen, 284 Bonofus ift ein Fleischer : 387 Brennus dienet keinem herrn, 103 Bringt Lieben etwan Luft, 181 Brodt und Baffer giebt man 340

Bruder, Fonim auf eineu Trunf! 217 Bruder, fomm und if mit mir! 217 Brutus jog mit vollem Beus tel, 104 Buhler find zwar Martyrer 175 Bullatus sprach, gefragt, 196 Buge zeucht dem Rriege nad: 216

C.

Cacus bat ein Beib genoms men, Cacus war ein junger Edjelm, 275 Caja, du berühmtes Munder, 279 Cajus hat ein zierlich Weib: 24T Calvus hat so großen Sches del, 198 Canus baut ein neues Saus, 67 Canus hat ein junges Menfche lein 275 Canus ist zwar lebenssatt 140 Capito hat Ropfs genug, 190 Casca ist so teuslist, bds 107 der Celer lief jungft aus Schlacht: 64 Cerinua ist so zart, so saus ber, 180 Chloris, Doris Jris, Ciris 182 Christus bat durch erstes Roms men Claudius ist lauter Maul, 258 Clodia taugt nicht zum fies den. Coriuna hat den Mann zwen Jahr lang 94 Cornius bat auf dem Saupt 354 Dies Cornus will ben Sofe neu: 165 Cornucus und fein Freund 151 Eraffus bat gar bofen Ruf: 58 Cripus

431

### der Sinngedichte.

| Erispus ift gereift, ift mun:             | 3 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crifpus mennt, wer in der                 | Das Rreuz und auch das Sal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jugend 269<br>Enpinuda flagt gar schon 89 | 20.00.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eurious gramt fich fehr, 116              | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Curvus ift den Laftern gram :             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 212                                       | 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D.                                        | Das Warm ift Menschen mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Da Crispus annoch unbekannt               | Das Weib ift ihres Mannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Da der himmel gutig lachet                | Das Welfche Land heißt recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Da diefes gand war reich 43               | Daß anist die Pierinnen 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Da Lamm und Buche nach So:                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fe 99                                     | Daf aus einem Bauern ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Da man ichon zur Zeit der Als             | 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ten 49                                    | Daß der Sinn es redlich men:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Da Nummosus sterben sollte,               | 116 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Da wir mehr nichts Ganges                 | Daß die Seele seines Weis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| haben, 368                                | Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Da wo ich iho war, 162                    | The second secon |
| Da wo man Rath nicht hort,                | schmähet, 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 83                                        | Daß ein ganges Meer der Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Damen, die fich gerne schmins             | 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fen,                                      | Daß eine fremde Geel 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dankbarkeit, du theure Tu:                | Dan er gefalle jedermann 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| gend, 52                                  | Daf Gerechtigfeit bestehe 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Danke Gott, wer Sande hat,                | Daß gern ein Fürstenhof 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Ansehn wird erhalten,                 | Daß ich irre bleiht gewiß 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | Daß man Ginen Dieb erhenft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Das Beste, was ein Mensch 41              | Daß man mag in Sag und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Das Bose, mobigestellt, 210               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Das Erfen durft ich mehr, 357             | Dag man ohne Sorgen lebe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Das Gifen zeugt ihm felbft                | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| den Roft, 143                             | Daß mehr als hureren 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Das Gluck erhebt und fturit               | Dag mehr Weiber find als Manner 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Das Gluck ist wie ein Weib,               | Daß mein Buch die theure Gabe, 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Das hat der Mensch voraus                 | Daß mein Buch, fagt mir mein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Das Herz und Zung ist wie                 | Muth,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | Das Paris nicht recht flug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vernichtt, 70                             | 20 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Register

| Daß wir unvollkommen find         | Der junge Schnee der Saut      |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Dein Brief begrußte mich, 161     | Der Krieg geht langfam fort    |
| Dein Berg ift ein Caftell, 227    | 136                            |
| Dein Ja foll senn ein Pfand, 328  | Der Lieb ist nichts zu fchwer. |
| Dein Zabothus, Gdleffen, 369      | Der Mangel Diefer Zeit 24      |
| Deine Arbeit, lieber Lefer, 414   | Der Mann ift feines Beibes     |
| Deine Schonheit liegt am Las      | Haupt. 96                      |
| den, 211                          | Der Dann foll fenn der Dim     |
| Dem Beften gleich ju gehn 293     | mel, 322                       |
| Dem der Saf und Undank 335        | Der Mensch bringt nichts da    |
| Dem Fleife will ich fenn 45       | bon 347                        |
| Den Alexander hieß man            | Der Menfch liebt Gold fo fehr  |
| groß? 334                         | 58                             |
| Den beweinen wir am meis          | Der Menschen Geift und Blu     |
| sten 269                          | 326                            |
| Den Geighals und ein fettes       | Der mir funfzig Gulden foll,   |
| Schwein 155                       | 27                             |
| Den großen Elephanten 16          | Der Reid ift gar ein Bun       |
| Denen die da schliefen 360        | dergast: 361                   |
| Der arafte Tod ift der, 146       | Der Praler Schwollius 19       |
| Der Bauch der ist der Beus        | Der Sack, worein der Rrieg     |
| tel 353                           | - 33                           |
| Der Banch hat fein Gebore.        | Der Schatten pflegt zu frehen  |
| Der centnerschweren Burde         | Der Schmud der gartei          |
| 100                               | Franen 10!                     |
| Der, der uns für Reger halt,      | Der fein Baterland errettet    |
| 215                               | 274                            |
| Der Deutschen ihr Papier 31       |                                |
| Der Diana sollte rufen Elfa,      | Der sich des Lowen 27          |
| 149                               | Der Sperling der ift unte      |
| Der Dichter find genug: 302       | Wdgeln, 31                     |
| Der die Jungferschaft benom:      | Der Spiegel ist ein Maler,6    |
| men, 247                          | Der Spiegel tann zwar wei      |
| Der Donner, den der hofe:         | fen,                           |
| himmel schieft, 76                | Der Strick, daran ein Dieb 12  |
| Der Frühling ist zwar schön,      | Der Tag der ist der Mann, 36.  |
| 119                               | Der Tag hat große Mith, 22     |
| Der gelbe Rern der Erde 367       | Der Tod ist unser Bater, 32    |
| Der Benfer und die Gicht 37       | Der Tod, vor dem der Menso     |
| Der Herd, drauf Franenvolk        | Dang trans the track           |
| 270                               | Der Tugend theure Waare 13.    |
| Der Hering ist Denophilus,        | Der Ueberfluß hat keine        |
| 287                               | Feind, 23                      |
| Der Hunger und die Liebe 163      | Der und giebt die gange Del    |
| Der ist nicht alleine bleich, 273 | 36                             |
|                                   | 3 1                            |

### der Sinngedichte.

| Der vom Weine gestern todt,     | ***                            |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Der Wein ist unser noch 150     | The Charles and Charles        |
| Der Wein ist unser noch 150     | Die Gelehrten find nicht ger   |
| Der Will ist zwar ein Reise     |                                |
| mann, 336                       | Die Gellula halt viel 19       |
| Der zu Saufe fog die Rlauen,    |                                |
| 109                             | gu trinfen 13                  |
| Des Bucherschreibens ift fein   | Die Daare find ein Bald, 291   |
| Ende, 206                       | Die Boflichfeit ift Gold, A:   |
| Des Fürsten Diener find alfo,   | Die in Gaden, Die, wer weif    |
| 110                             | 248                            |
| Des Moah Wunderschiff' 95       | Die Jungfern, Die das geile    |
| Deutschland gab fünf Dillio:    |                                |
| nen 276                         | D: (D: A )                     |
| Deutschland soll von dregen     | Die Kinder lieben den, 144     |
|                                 | Die Krieger rufen, sie zu bo   |
| Dich, Apollo, ruft der Arat,    |                                |
|                                 | Die Liebe treibt ins Elend aus |
| Diditan na com on 103           | (Diameter) 53                  |
| Dichter pflegen arm zu fenn ?   | Die Michal legt ein Bild 247   |
| 29I                             | Die Muden fingen erft, 105     |
| Die alte Welt hat ihren Wig     | Die Mutter frift das Rind;     |
| 147                             | 136                            |
| Die Alten fonnten frohlich      | Die Wiutter trug im Peihe 225  |
| ningen                          | Die micht Weiber haben, 142    |
| Die andre Frau pflegt lieber    | Die Person die ich ift führe   |
| 257                             | 272                            |
| Die Armuth ift mit dem Giga     | Die Phrrha und ihr Mann        |
| Die Bauern find so listig 286   | delitent 25                    |
| Die Befagung in dem Sau:        | Die Redlichkeit ist Gold, 330  |
| pte, 278                        | Die Redlichfeit verlacht 197   |
| Die ben der Lieb in Arbeit      | Die Romer brauchten Weiber,    |
| G . f . co                      |                                |
| Die das Glücke stürzen will.    | Die Sagung, nach Gebühr zu     |
|                                 |                                |
| Die die immen course winter     | zehren, 121                    |
| Die, die immer gerne trinfen,   | Die Schönheit ift der Schirm,  |
| Dia Chua Fanna 5340             | Dia Catantaia in a 254         |
| Die Chre fennet feinen          | Die Schönheit ift der Schos    |
| Obern; 221                      | nen Feind 279                  |
| Die Ehre giert das Weib, 27     | Die Geer ile gert'net Selp ilf |
| Die Einfalt im Gebet 336        | Rinecht: 201                   |
| Die Erde speist das Wasser,     | Die Sonne geht zu Bette, 160   |
| 204                             | Die luße Rascheren 170         |
| Die Fackel unfrer Zeit 222      | Die Traume find wohl werth,    |
| Die Finsterniß ist gut, 321     | 120                            |
| Die Fische lieben auch : 169    | Die Bogel fangt man fo. 349    |
| Die Freundschafe, Die der       |                                |
| Wein 36                         | A44                            |
| Die Frenheit ift ein Strict 226 | Die Wahrheit ist ein Del: 293  |
| on divingent in time it in 220  | 200 3                          |
|                                 | Do 2 Die                       |

# Register.

| Die Wahrheit und das Necht                | Drengig Jahr und drüber noch    |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Die Beiber find die Mon:                  | 301                             |
| den. 74                                   | Du Alba, bist so zart 262       |
| Die Welt acht unfrer nicht,67             | Du bist der Baum im Paras       |
| Die Welt hat den Geruch, 185              | diese: 255                      |
| Die Welt hat Rrieg geführt                | Du bist ein feines Rind, 335    |
| 203                                       | Du, der du um mich dich fums    |
| Die Welt ist voller Raub 393              | merst, 79                       |
| Die Welt ift wie ein Rram,                | Du, Fastus, machst dich groß;   |
| T49                                       | Du haft viel Preis, und glaubft |
| Die Welt ist wie ein Meer:                | 351                             |
| Die Waltenne ist ein Weer:                | Du fenft dem Bater gleich?      |
| Die Weltgunft ift ein Meer :              | 272                             |
| Die Beltfunft ift ein Berr,               | Dubiofa gieng gur Beicht 180    |
| 300                                       | Dubiosa ist sehr schon, 27      |
| Die Weltfunft ift ein Deer :              | Duplicius ift zwar ein Mann,    |
| 155                                       | 307                             |
| Die Wohlthat , übel anges                 | Duplus ift ein Spiegelmann:     |
| mandt, 49                                 | 334                             |
| Die Wohlthat und das Gute,                | Durch Ehr und reichen Lohn.     |
| 328                                       | Durft und Sunger find die       |
| Die Zeit ist eisern ben dem               | Mahner, 375                     |
| Volke, 240<br>Die Zeiten sind als wie ein | Durus bort manch fpibig         |
|                                           | 28ort; 348                      |
| Die Zunge wohnt mit Fleiß                 |                                 |
| 213                                       | Œ.                              |
| Diebe, die der Rvieg gefat, 326           | Edo lobt und halt für gut,149   |
| Diefer Monath ift ein Rug, 4              | Coo sammelt allen Schat /128    |
| Diefes ift der befte Rath, 341            | Egla war von bloden Augen;      |
| Dieses ift ein Todtengrab, 330            | 254                             |
| Diefes fann man zwar wohl                 | Eh Jungfer mocht und Jung:      |
| thun 80                                   | gefelle 82                      |
| Dieses Mahl gefillt mir wohl,             | Ehre darf nicht großen Riß,     |
| 368                                       | Gianas Glaif und framda fille   |
| Dieses oder Jenes Meiden 146              | Eigner Fleiß und fremde Huls    |
| Dieffind Bafter aller Lafter:             | ACC 400 11.21.51                |
| 302                                       | veracht, 44                     |
| Dieß und jenes schneidt man auf           | Ein Armer bat es gut: 204       |
| Dir fen, fagft du, bald ge=               | Ein Argt hilft frankem Leib',   |
| wahrt,                                    | . 54                            |
| Doppelter, nicht einzler Mund             |                                 |
| 154                                       | Mann: 47                        |
| Drances wünschet feinem Beis              | Em Ballon fleucht ungeschlas    |
| be 350                                    | gen nimmer, 119                 |
| _                                         | Ein                             |

# der Sinngedichte.

| ein Steverweib im Anges         | Ein versohnter Feine, 210       |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ficht. 126                      | Ein Wasser ist mir fund, 99     |
| Ein blinder Mann ift arm, 59    | Ein Weib, das gerne trinft, 331 |
| Ein boses Weib ist eine Waar,   | Ein Wollfack und ein Rohlen:    |
| 266                             | fact, 213                       |
| Ein Buhler, daß er Lieb ent:    | Ein Wucher bringet nicht Ge     |
| gunde, 354                      | fährde, 312                     |
| Ein falschlicher Verdacht 352   | Eine Feftung und ein Rurft 307  |
| Ein Fluß verrath durch Rau:     | Eine Kliege war so fubn, 185    |
| schen 35                        | Eine Fürstinn starbe 106        |
| Ein Freund, der nie mir hilft   |                                 |
| 274                             | Eine Glocf und eine Nuß, 191    |
| Ein Frommer butet fich 72       | Eine Stutte und Bengst 114      |
| Gin Frommer und ein Rluger      | Eine Wittive gieng zur Trau,    |
| 304                             | 232                             |
| Eingurft ift zwar ein Berr 152  | Einem andern abgeliebet, 80     |
| Gin glubend Gifen in der        | Einem Fürsten ist gut rathen,   |
| Hand, 234                       | 265                             |
| Ein guter Freund, ein reiner    | Einem traumt, er fonnte flies   |
| Wein, 169                       | gen; 259                        |
|                                 | Einem trauen ift genug; 10      |
| Ein guter Morgen ward ge:       | Einen Schlechten Ramen bat      |
|                                 | 308                             |
| Ein Berr der Marren halt, 50    | Einen Troftspruch aus der       |
| Ein Honig ist der Schlaf: 178   | Bibel 53                        |
| Ein Buter, der die Weiber 183   | Gines andern Dein empfinden     |
| Ein Jeder ist Monard) in 38     | 132                             |
| Ein Rind weiß nichts von        | Eines Morgens fchaut ich ges    |
| fid), 42                        | hen 160                         |
| Ein Rlager kam und sprach: 28   | Eines Marren Probe 207          |
| Ein Kranker hat nicht Will,     | Eines Tages (prach ein Buh:     |
| der 241                         | ler 184                         |
| Ein Rrieg ift foftlich gut, der |                                 |
| auf 245                         | Eines Ungerechten Erb, 193      |
| Ein Rufter fprach: Herr         | Erster Adam fonte nennen 262    |
| Pfarr, 309                      | Es achtet Virnula nichts 77     |
| Ein Muhlstein und ein Mens      | Es bleibt in keiner Schlacht 5  |
| schenherz 223                   | Es bringt Poeteren 153          |
| Ein Plaudrer Stiftet Bag 339    | Es glanget dein Berftand,       |
| Einrasches Pferd nur immer      | Aesopus, 307                    |
| jagen, 29                       | Es hat Gott durch fein Bort 24  |
| Ein rinderner Verstand 52       | Es helfen große herren 327      |
| Ein Goldat fann durch Wer:      | Es ift ein frohlich Ding 99     |
| zehren 82                       | Es ift ein Wolf Das beißt Stas  |
| Ein fonders Lob ift dief, 77    | tisten, 71                      |
| Ein Spiegel ift dein Berg,338   | Es ift ein Bolt das feinePferd' |
| Ein tapfrer Deldenmuth 110      | 361                             |
| Ein Todrer lieget hier, 350     |                                 |
| Ein Umftand macht, daß Beit     |                                 |
| 279                             | Dd 3 Es                         |
| -19                             | D 0 3 E8                        |
|                                 |                                 |

### Register

| Es ift fein Regiment so gut,      | Florida, diemeil sie schon, 269 Klut, die nicht ersäuft, 118 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 62 in min main 200                |                                                              |
| Es ist mir meine Lust, 212        | O this could be a second                                     |
| Es ist zwar eine Frift zu zahe    |                                                              |
| len 316                           | Frauenminze heilt viel Leid,                                 |
| Es ist zwar selten flug 307       | •                                                            |
| Es fann, wer Baffer trinft, 376   | Fremde Aleider schimpfen und:                                |
| Es kommt oft über Macht, 111      | Guana Contribution and Charles of                            |
| Es mühet sich der Mensch. 143     | Freude, Mäßigkeit und Ruh46                                  |
| Es ritten ihrer zwen nach         | Freund, da jeder fich ift freut,                             |
| Rossen; 190                       | 405                                                          |
| Es sauft sich voll fur sich fein  | Freunde, die das Glude macht,                                |
| 216                               | 214                                                          |
| Es schrieb ihm Pravus an sein     | Freunde muß man sich ermäh-                                  |
| Jaus: 110                         | len, 53                                                      |
| Es fist der Schlaf am Zoll 69     | Freunde, nicht von gutem                                     |
| Es ftecker Ja im linken, 21       | Sinn, 121                                                    |
| Es stritten ihrer zwen 196        | Freundinn des Ochsen, Pasis                                  |
| Es that mir jungft ein Freund     | phae, 101                                                    |
| 66                                | Freundschaft ift ein theurer                                 |
| Es torfelt Bibulus, 50            | Edyals: 323                                                  |
| Es wird was junge Frau 86         | Frif die Schafe selbst, 296                                  |
| En, es wird bald Friede senn!     | Fromme Leute flagen febr, 25                                 |
| 218                               | Frommes liegt ins Grabes                                     |
| Enssiehst du nicht wie Beit 133   | Macht; 42                                                    |
| En wie Schad ists um die Zeit     | Fünt Sinnen hat zwar Beit;                                   |
| 235                               | Tin Sain Bans and fin San                                    |
| æ                                 | Für dein Berg und für den                                    |
| 2.                                | Mond, 155<br>Kur die Jungferschaft der                       |
| Fallmundus leuget, was er         |                                                              |
| fagt, 286                         | Braut 244<br>Kur einen guten Mann 206                        |
| Falschheit streicht sich zierlich | Für einen guten Mann 206                                     |
| 302                               | Fur Gut nichts Gutes geben 228                               |
| Falsus ist ein guter Redner:      | Für Lauten und für Violinen                                  |
| 77                                | But Eduten und fat Stotinen                                  |
| Fang alles an mit Wohlbe:         | Rurd Baterland fein Blut vers                                |
| bedacht, 88                       |                                                              |
| Faulinus ift ein Mann, 217        | gießen 77 Fürsten bauen oft aufs Frems                       |
| Feuer glanzet mehr als Gold       |                                                              |
| 186                               | Fürsten, die von Ohrenblasern                                |
| Firmus ift ein treuer Buhler:     | 369                                                          |
| Olivie with air Chilanes on 338   | Burften nennet man genadig,                                  |
| Ploja war ein schones Weil,       | Surfice Renner man genasis,                                  |
| Glava Fat amon mahl Sia           | Fürsten follen fich nicht fennen                             |
| Flora hat zwar wohl die           | guthen jouen flas mass tennes                                |
| Bluth 258                         | Fürsten werden unverhohlen,                                  |
| Flora wunschet daß ihr Mann       | 360                                                          |
| 97                                | Fürften                                                      |
|                                   | Dariton                                                      |

### ber Sinngedichte.

Fürsten werfen oft auf Ginen Gott, Fleiß und die Gelegens beit 40 Fürsten wollen feinen Dies Gott gab und die Bernunft, 15 ner, 246 Gott geb dir alles Gute, 167 Farstengaben find wie Bache, Gott giebt und an Leib und 229 Seele Fürstinn, ihr geht, wie es bil: Gott macht Gutes, Bofes wir 161 lig, 243 Augipes sollt iho treten 76 Gott nahm, fagt Cloja, meinen Fungus Maul ift eine Muh: Mann: 244 Gott follst du mehr als dich, Burcht und Hoffnung find Ges 245 spielen! Gott und fich im Grunde fens 135 Furvus denkt fich groß zu nen bauen: 98 Gottes Relch ift Bitter trins Ruscus lachet feiner Gachen; fen: Gottes Werk bat immer Las 283 Autlus soll mit feinem Fein: del: 360 Der. 106 Grittus sollte Hochzeit mas IOI Große Serren geben Bildnif 238 Gefahr der Ehregleicht 333 Große herren lieben die, 87 Beh hin, mein Bud, 376 Große Herren wollen niemals Geht Freundschaft und Gebats gern 321 terschaft Gulo führt durch seine Gurs Gemäßigte Trachten. 163 gel Bengmundus lobt fich felbit; Gulo hat Gedarm im Ropf, 116 316 Gulo ist soust nichts als Geraft legt zur Gesellschaft 139 Maul, 369 Gerechtigkeit, das Rleid, 336 Gumpertus nimmt ein ichones Gestern war ein Freudenfest. Mensch, 277 Gut Gurges, dein beweglich Gesundheit kehrt ben Armen III 278 Gut macht Muth. Wenn Gewohnheit und Gebrauch 30 Marribertus 338 Gewohnheit wird Gebot 365 But trinfen und gut effen, 34 Biebt Clara einen Ruß, 176 Gute Biglein bleiben felten Blicus mochte gerne wiffen, Gute Reden find wie Jungs 117 Gliffa liefet gern in Budjern : fern 294 Guter Bein verderbt den Beus 121 Gluck ju, du ddes Feld : 399 tel; 243 Glucke fennt man nicht 191 Gniscus thut niemanden Saben ift ein reicher Mann, nichts; 351 Gold und Freunde find gleich Sande fuffen, Bute rucken, 57 foitlich:

Pandel

#### Register

Sandel find wie Fischerreu: Sansen dienet feine Magd,107 Darpar haßte Mußiggeben : 141 Harpar stahl hier ohne Schani; Sast du ben Sofe was gethan, 196 Saft du einen Raufch gehabt : Sat Gott mich ohne mich 27 Sat jemanden wo mein Reim 122 Sat Land durch diefen Rrieg 208 Beimkichkeiten großer Leute 81 Dermes ist der beste Redner: 349 Perr Vanus ist ein Mann 24x Herrschen nicht, und auch nicht dienen, Peuchler und Hunde belecken 95 Deuchler wächst in Einer Ers Sier liegt ein Beutel, der ift toot, 286 Dier liegt ein Grab im Grab, 19 Dier und Dort find Bruder ivar, 355 Din über das Bewolfe fteiget 265 Soch kömmt schwerlich der, 24 Soflichkeit verlor den Rock, Soffart heget nicht Vernunft : 147 hoffnung ift ein fester Grab, 225 hofgunft brennt wie Strob: 200 Soher Stamm und alte Bas ter 40 Honoratus fleiget boch, 288 Hornutus las, was Gott Job Sunde, die an Retten liegen, 368

Hunde, die das Wieh behüs ten, 132 Hunde lecken fremde Schäs den: 326 Hunger haben, mude senn 321

Ja foll Ja, und Rein foll Rein, Jakobs Stamm flagt alter Zeit 153 Jai bin, ich bleibe nicht 358 Idy denke noch des Spiels 194 3ch fürchte nicht den Tod, 64 ich horemanchmal viel; 364 ich kann nicht jedem thun, is ich fenn ein Frauenbild, Ich fenn ein hollisch Volk.65 Id modite wissen, wie es fas 202 Jih ein Quintlein nehm Gluck, jeh pflege viel zu reimen: 83 Ich schreibe kurze Ginnges diente; Ich Schreibe Ginngedichte; 364 Ich weiß nicht ob ein Sund viel gilt, Ich weiß wohl, daß glaubt, Ich will nicht Damon senn, 171 ze heller Feuer brennt, 330 Jedem flebet Thorheit an .262 Jeder Finger an der Band 229 Jeder hat gu Sausgenoffen 57 Jeder Michter heißt gerecht 119 Teder will ben Sofe dienen, Tedermann hat gerne Preis,57 Tedes Saus hat feinen Drt, 20I Jedes Cand hat fein Gewerb, 316 Ignavus. ist ein wirthlich Mann Jhr Aerste send wie Gotter: 319 The

431 94

### der Sinngedichte.

| Ihr blanken Beringsheere,361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ihr Gotter der Walder, ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schüßen, 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ihr helikonisch Bolk 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ihr, ihr figen Buckermade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ihr Jungfern, bort mir zu!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ihr Klugen, deren Fauft 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ihr Reime, die ihr hinten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . steht, & 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The rubmit die fuhne Fauft? 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The Schwestern, lacht the nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ihrer viel find zwar beflissen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ihrer zwen find die fich hale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fen, 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Im achten Monden bracht ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kind 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Im Bengen prangt die Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Immer dunft mid, wer nichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| the same of the sa |
| Immer fragten wir nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Neuem, 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Immer ift der Tag zu lang,322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| In deines Weibes Almanach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sin der Nivainer langem Obsis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| In der Argiver langem Wei: berkriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| In des Unglucks Rock roa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| In einem Weiberrocke, 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| In einem Weiberrocke, 128<br>In einer hat das Schwerdt, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| In Gefahr und großer Norh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| In Klugheit ist er Marr, 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| In unserm Land ist alles, 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die nie neurtrees brume rand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ist die Seele Wirth, 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ift ein Bofer wo gestorben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alt ein Ciel zu erstreiten : 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Il gleich ein Herr gerecht; 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ift gleich mancher nicht der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| flügste, 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ist Gold das andre Blut, 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The Solo cas anote State 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Ist jede Sache falsch, Ift in meinem Buche was, 156 Ift unfer Glude fd mer, 373 Ifte recht daß man die Munge Jungst sagt ein alter Greis: Jugend ift des Trauerns Feind 301 Jugend liebt und wird geliebt, 174 Jung war Beit ein Bieder=, mann, Jungfern, euch die Sande füß sen, 175 Jungfern, habt ihr nicht vers nommen, 172 Jungfern, wenn sie mannbar find, Jungferschaft die ist ein Gar: 102 Jungus Weib ift lauter Win= 360 ter, Juftus lernet die Gefete: 317  $\mathfrak{R}.$ Rann die deutschie Sprache 238 Rann Frosche, Bliegen, Schwalben, 300 Rannst du dem, der vor dir Karmefinroth halt man werth, 178 Rarten, die ben Tage ftreigen, Rein Begehrtes je vermies dern Rein Rraut dient für das Tode ten. 4.02 Rein Menfch fann zweijen Berren dienen : Rein Wunder ifte, daß fich daselbst Reine Straf ift ausgesetet 75 Rennt ein Rath nicht feinen Fürsten,

Reuschheit ift ein Balfam 98

360

Rleper

Rleider madien Leute:

DO 5

### Register

| Riepar der so manches Thier          | Leicht ist Liebe zu bekomen; 12 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                      | Leichter träget was er träget,  |
| Rlepar legt sich nie 94              | 67                              |
| Aluge Leute thun zwar auch 29        | Leporinus jagt mit hunden,      |
| Knofpus hat ziven tausend Gülden 340 | 337                             |
| Rommt etwan Mars, ein                | Lefer, daß du nicht gedenfit,   |
| Oferd zu kaufen, 117                 | 125                             |
| Rommt gleich manches neues           | Lefer, fteh! Erbarnie dich 5    |
| Tahr. 193                            | Leser, wie gefall ich Dir! 312  |
| Ropfe haben Dunkel, 206              | Leute, die ben Sofe tienen, 226 |
| Roblen faßt man, 365                 | Levulus hat feinen Ropf, 145    |
| Koridon war der betrübtste           | Liebe darf nicht malen lernen,  |
| Rrieg der macht' aus Bauern          | Liebe faufte neulich Tuch,326   |
| 349                                  | Lieben ift ein sußes Leiden,    |
|                                      | 162                             |
| Krieg bat den Harnisch wege          | Lieben lagt nicht lange leben,  |
| Rrieg hat der Manner Zahl            | eleben lagt micht lange teoch   |
|                                      |                                 |
| gemindert, 290                       | Lieben Weiber, laßt mir zu,     |
| Rrieg ist die allerschärffte         |                                 |
| Zucht, 140                           | Lindus ward einft im Gelag      |
| Rrieg und Sunger, Rriegs             | 14                              |
| Genog, 13                            | Lividus ist todtlich frank: 75  |
| Krummes mag man wohl ver:            | Longus ift der andre Bias:      |
| stehen, 48                           | 309                             |
| Ruhne Faust und blanker              | Lucida, du schoner Schwan,      |
| Degen 261                            | 264                             |
| Ründig ifte, daß in der Welt 33      | Lufas ift ein Licht des Lans    |
| Runfte, die ben Sof im Braudi,       | des: 374                        |
| 58                                   | Lupa scheinet immer luftig,292  |
| Runimundus giebt fich an, 25         | Lupula will keinen lieben, 179  |
| £.                                   | Lureus spricht: Es ist nicht    |
|                                      | lòblid), 334                    |
| Länge, Breite, Sobe, Tiefe           | Luthrisch, pabstisch und calvis |
| 275                                  | nifd), 273                      |
| Läfft der Argt erst seinen Krans     | Endynobius gahlet viel Jahre,   |
| fen 371                              | 49                              |
| Lift man euch denn, ihr Gols         |                                 |
| daten, 81                            | M.                              |
| Langer hohnte Rleinen; 262           | Macht dein Maler dich nicht     |
| Langes Leben ift ein Segen 310       | 367                             |
| Largus wünschet feinem Sein:         | Manner, Die durch Reden 84      |
| 00, 201                              | Mantel jum bedecken, 148        |
| Lagt das Klagen unterbleis           | Magig und geschäfftig leben,    |
| ben, 28                              | 67                              |
| Latein hat feinen Git 235            | Mag denn auch ein Ritteres      |
| Laternen trägt man auf den           | main 264                        |
| Gassen, 244                          | Magnus                          |
| •                                    |                                 |

# der Sinngedichte.

| Magnus hat mehr herz im Leibe 278 | Marcus braucht feinen 21d:     |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Man giebt den Weibern Schuld, 236 | Mars ift ein Gewiffensmann     |
| Man hat den Feind aufs Saupt 106  | Mars ist nicht ganz verflucht, |
| Man kann im Ruhn 200              | Mars macht es gar zu arg,247   |
| Man lobt die Redlichkeit Ir       | Mehrentheils weil Krieg noch   |
| Man lud mich jungst zu Ga-        | währte 303                     |
| fte, 232                          | Mein ander Ich ist todt: 18    |
| Man malt, das Glücke 356          | Mein Freund ward nachft nach   |
| Man merkt wie gegen Gott          | -Dot 10-2                      |
| 50                                | Mein Gluck, spricht Milo.      |
| Man nahm dir, Marcus, 353         | that 308                       |
| Man pfleget mehr was Mas          | Mein Gut besucht ich nachft:   |
| ler malen, 141                    | 296                            |
| Man saget felten was, es ist      | Mein Tisch der darf mich       |
| 500 an fact man liaba vial        | nicht 14                       |
| Man sagt, man lieset viel, 37     | Mein Urtheil, das mir fallt,   |
| Man fagt und hat gesagt, 207      | 262                            |
| Man sagte: du Betrieger!          | Meine Dienfte : fagt die Belt; |
| Man fieht nicht leicht, daß Des   | 220                            |
| murb 348                          | Meine Mutter war der huns      |
| Man follt' und Salfe thun :       | mer;                           |
| 297                               | Meine Reime riechen nicht,     |
| Man vergleicht dich einer         | Meinen Mann hat Gott ges       |
| Lilge, 237                        | HOMISSION                      |
| Man warf den Beit die Trepp       | Meistens lobt man alle Für:    |
| 235                               | 11 011                         |
| Manche sind geborne Kneche        | Meistens sind nur schoue Weit  |
| te: 374                           | DA1.                           |
| Manchen Frevel acht man           | Menschen sind Thiere, 260      |
| nicht 192                         | Menfchlich ift ed, Gunde treis |
| Mancher ift ben Sof ein Beir,     | ben;                           |
| Mander kann durch Fleiß 261       | with ountet, Unnia ist nies    |
| AT 4                              | mals                           |
| 4 477 \$ 5                        | Mir ift ein Gaft bekanne, co   |
| Mancher Schad ist nicht zu        | Mir fage Pfeudo halb fich zu   |
| beilen 44                         | 289                            |
| Mancher Schilt auf Diefen         | Mirus, daß die Kunfigettin:    |
| Mann, 242                         | nen 349                        |
| Mancher weiß nicht durch Ber:     | Mißgunst sen sonst wie sie     |
| nunft 331                         | 644 6 11                       |
| Manches Laster thut so viel       | Mit dem Feinde soll man fed;   |
| 256                               | ten, 22                        |
| Marcus macht ein Testament,       | Mit sieben Gaften 175          |
| 16                                | Mit                            |
|                                   |                                |

### Register

| 3                                                                     |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mit zwenen Weibern hat                                                | Nicht gar nichts, und nicht<br>alles, 298<br>Nicht recht! Nicht recht! 12 |
| Mochus ift ein milder Mann                                            | Micht ju weit bon meinem                                                  |
| Mohren haben weise Zahne,                                             | Singen 164<br>Wiemand um ein todtes Beib                                  |
| Mopfus hat ein grob Vers<br>Randniß, 250                              | Niemand wag es und verneis                                                |
| Mopsus hat gar nichts ver:<br>standen, 334                            | ne, 72<br>Riger schickte seine Ohren 331                                  |
| Morus hat viel Geld und Gut                                           | Nimm weg die Eitelfeit 222<br>Nimmt der Leib erst ab, 301                 |
| Morus ift zwar wohl fein                                              | Nisa nahm ihr einen Mann;                                                 |
| Morus fam nach hofe schmau:                                           | Misus buhlte stark um Misa;                                               |
| Morus fennet Rrauter, Steit                                           | Mivula brennt ihrer viel: 176<br>Mivula ist wie der Schnee, 131           |
| Morus war in hohen Chren,                                             | Roch frech wagen, 39<br>Roch ist unser sechster Sinn,                     |
| Moses gab so viel Gesetze nie:                                        | Mothus ist mit Rath gezeut                                                |
| Mucius ist eine Biene. 280                                            | get, 262                                                                  |
| <b>N.</b>                                                             | <b>D.</b>                                                                 |
| macke 37                                                              | D Gott, wo nehm ich Dank, 40<br>D Lefer, dir steht fren 221               |
| Navren herrschen über Kluge?                                          | D That! die nie die Welt, 9<br>D Tod, duschwarzer Tod,366                 |
| Matrenkappen samt den Schelz<br>len, 109                              |                                                                           |
| Masatus ist ein großer herr,                                          | Ob das Wasser, fragt man<br>oft, 308                                      |
| Maso, dir ist deine Mase ist<br>Neune mir den weiten Man:<br>tel, 181 | Db Lügen find der Wahrheit                                                |
| Repus geht in großem Rums                                             | gleid), 270                                                               |
| Nepos richtet nach der Sonz                                           | Db Weiber Menschen find?                                                  |

323

295

Ob zwar Maler ihre Farben

Obrigfeiten beißen Gotter,199

Obs recht, obs ehrlich fen, 224

Odifen fpannt man nicht an

Faden,

156

139

Defterd

116

dienen

die

Richt denfe, daß du mas ber:

Nicht die Personen auszurichs

Micht einmal in feinem Bus

### der Sinngedichte.

| Defters denk ich ben mir<br>nach, 127 | Prado läßt sich lieber hens    |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Dhn Urfach follen wir nie 95          | Prava fiand im Surenbuche,     |
| Dhue Gaben soll man nie 136           | 375                            |
| Ohne Noth wird die bewacht            | Prifca pflegt, nach alter Urt, |
| 103                                   | 100                            |
| Dhr und Ange find die Fen:            | Probus thu gleich mas er       |
| ster, 210                             | thu,                           |
| Dfeus ift an Gelde reich, 119         | Pfeudo leugt fo ungemein, 227  |
|                                       |                                |
| P.                                    | Produs lag in taufend Ros      |
| Patus bat mich jungst zu              | then, 224                      |
| Gast: 198                             | Ptochus rufet feinen Freund    |
| Patus du und auch bein Weib           | 339                            |
|                                       | Pua pflegt von frommen Gin,    |
| Original in any miles of the 748      | nen, 259                       |
| Patus ift gar milder Art; 148         | Pudibunda, wie fie fpricht,    |
| Patus ließ ihm neulich taus           | 257                            |
| fen 263                               | Pura halt an ihrem Gott 309    |
| Parcus hat sonst feine Tu-            | para hair an intem Gott 309    |
| gend; 148                             | Q.                             |
| Paul ift fleißig mich zu fras         | 2.                             |
| gen, 83                               | Quadratus ift der Belt 195     |
| Pefcennius, ein romfder Rais          | Quadruncus sticht fehr oft     |
| fer, 15                               |                                |
| Pferde fennt mananden Saas            | 100                            |
|                                       | R.                             |
| ren: 135                              | Rappinus ichenft dem herrn     |
| Pfui euch, die ihr euch ruhmt         | 121                            |
| 383                                   | 00 . 45 . 5                    |
| Phanus will mit Christus iso          | Radich mell id lieben chien    |
| Phorbas gieng zu feinem Lieb :        | Redlich will ich lieber schwis |
| 114                                   | Ben, 209                       |
| Phyllis schickteThyrfis ju 178        | Reich und häflich liebt man    |
| Phyllis fchlief: ein Bienlein         | halb: 338                      |
| fam, 170                              | Reichthum foll man zwar nicht  |
| Picus nahm die dritte Frau,           | lieben, 145                    |
|                                       | Rhodia, geh nicht ins Feld!    |
| Olican Farm wide militia 200          | 177                            |
| Piger kann nicht mußig 209            | Rouchus ist alleine flug, 257  |
| Pigritta brauchet gerne Ruh:          | Rubida ift voller Edjam: 117   |
| 79                                    | Ruhmreich ift ein Taufen:      |
| Planus ist so hoch gewachsen,         | 6 1 - 6 1                      |
| 311                                   | fünstler, 56                   |
| Plaufilla tragt fich boch, 93         | Runcus ift ein Edelmann 129    |
| Poeten die follen die Gotter 19       | Runcus ist recht edigt grob    |
|                                       | 240                            |
|                                       |                                |
| Portia giebt Autwort drum,            | <b>S</b> .                     |
| 101                                   | Sachen, die bequemlich find,   |
| Portig schont ihrer Augen: 45         | ·                              |
| Porus fest für gute Freun:            | Samfon Chlief hen Dolila 204   |
| de '109                               | Samson schlief ben Delila, 194 |
| •                                     | Schus                          |

# Register

| Scanna mitg mit Einidteit do     | Stegeno: Mallet tann maie      |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Schiffer, die am Ruder figen.    | stillen, 144                   |
| 134                              | Sieh nicht am Simmel erft, 87  |
| Schlafen, effen, trinfen, fpie:  | Simon ift im Feld ein Mann:    |
| len, 320                         | 255                            |
| , , ,                            | Simon wunfchet, bag fein       |
| Schlechte Runft ift Krieg ets    |                                |
| wecken; 306                      |                                |
| Schliffel hat zwar eine Gee:     | Simpel ift des Weibes Weib;    |
| le; 133                          | 109                            |
| Schmedel fonnte wohl fein        | Sind des Dichtere Dhren ju :   |
| Laufen 55                        | 194                            |
| Schonheit ift ein Wogelleim:     | Sind dir, Befer, meine Gas     |
| Sujonijeti ili čili Sogeneimi    | chen 60                        |
| 85                               |                                |
| Schweigen ift nicht Jedem 237    | Sind in meinem Buche Pos       |
| Seh ich recht, so icheint es     | sen, 280                       |
| mir, 60                          | Sind meine Reime gleich 283    |
| Sehr reich bift du, und auch     | Sind meine Reime richtig?      |
| sehr farg: 289                   | 250                            |
| Gehr felten wird gefagt, was     | So bald der herr mir lacht, 91 |
| then with                        | Sobos ift schwerlich was, 66   |
| vor nicht                        | Es ou will allelide fant.      |
| Gein' Eigenschaft und Art        | Co du willst gludlich senn,    |
| bekam 47                         | 300                            |
| Sein Geffude soll man speis      | So ists mit und bewandt: 71    |
| fen, 204                         | So mirs gehet, wie ich will,63 |
| Sein Ruhm der fann be:           | Go oft ich zählen kann, 410    |
| stehn, 135                       | Co viel Sandel, fo viel Buns   |
|                                  | der, 213                       |
| Seine Schwachheit giebt an       |                                |
| Eag, 302                         |                                |
| Seinen Bentel baue vor, 306      | den 245                        |
| Seinen Weg hat alles Fleisch     | Goldaten und der Wein 10       |
| 255                              | Goldaten und die huren 363     |
| Seines Lebens und Der Welt       | Goll der Mensch ihm selbst     |
| 237                              | verhüten, 78                   |
| Selbftlieb handelt immer recht;  | Sorgen, und doch nichts er:    |
|                                  |                                |
| 371                              | sorgen, 334                    |
| Senecio hat eine Seuche 56       |                                |
| Gen, wer du bist; 134            | ling, 5                        |
| Send lustig, ihr Krieger, 39     | Spanne meinen schwachen        |
| Send luftig, send luftig, sprach | Maun, 83                       |
| 169                              | Spiel, Ungucht und der Bein,   |
| Siccus ift frommer Mann;         | 143                            |
|                                  |                                |
| 338                              | Comingation Der Cichale Main.  |
| Siccus ift ein Todtengraber,     | Springet in der Schale Wein,   |
| 267                              | 177                            |
| Sicher ware zwar ben Jus         | Spurcus ichenfet guten Freun:  |
| den 239                          | den: 110                       |
| Sie fen fonst wie fie will die   |                                |
| Beit, 102                        | stritten, 372                  |
| . 101                            | Stånde                         |
|                                  |                                |

### der Sinngedichte.

Stande foll man unterscheis Stehlen darf nicht viel Bers Stella ift ein Sandelsmann, Stichus hat ein befes Weib. 208 Stilpo, du gefchwinder Ropf ! Strafe foll senn wie Salat, 301 Submissa sucht ein schnodes Geld 350

Tapferfeit von außen, Tapfre Leute fieht der Meid 326 Tapfre Manner sollen haben 125 Taufend goldne Jahre 198 Technicus kann alle Sachen 112 Thais fagt, daß ihres Lieb= fien 108 wunscht gestreckt Thais 711 fenn 270 Theils sucht man Wiffenschaft 288 Thorheit ist es, alles loben, 204 Throso denft, die Belt er= schalle Thraso geht, wie herfules, 207 Thraso ruhmte seine Wun: dell, 6 Thraso wagt fich in den Rrieg : ISI Thrax ist der andre Mond: 263 Timar war ben vielen Schlachten. 138 Tod ist ein langer Schlaf; 8 Tod und Liebe wechseln 180 Tragt der Diener Menfchen: Untergebn und nicht vergebn baut 342

Trau der Farbe nicht zu viel! Trepicordus soll sich rausen; 142 Trene Diener find ben Sofe Treuer Dienst heischt seinen Lohn, Trenes Serg, du zeuchst ron hinnen, 398 Trullus hat ein Schones Weib 363 Trullus zeucht sich aus dem Rriege 105 Tugend ift des Meides Muc. ter: Tugend ift nicht allen nube: 319 Engend läßt fich nicht bes graben 37I Tugend! rufet Edjo wieder.

u. Udus fauft den gangen Tag: Udus wird gewiß den Froich Ueber feinen Schatten fprins gen, 242 Um; einen Sack voll Geld Um flug und wirthlich Wolf Umfonft ift feiner gerne fromm Unbedacht ift ben Gewalt. 320 Ungluck herrschet fo 236 Unordnung warf uns hin ,323 Unfere Lebens ganger 2Bang del Unfre Fürftinn lieget frant. 4 Unter andern ift auch dieß 271 Unter Augen, hinterm Ries cten. Unter Thieren ift fein Marr. 300 V. Tagus

# Register

| <b>33</b> .                              | Won auffen guter Fried 190          |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Waque hat sich, Glud zu fan:             | Von dem Leben an den So:            |
| gen, 285                                 | 3-/                                 |
| Bagus liebet Beiber, Bitt:               | Von ferne bist du viel, 306         |
| 10011, 214                               | Son Samen. Die bildit nor 2)        |
| Bagus nimmt ihm ift zu eis               | Von Trost steckt Varna voll         |
| gen, 261                                 | Bor, wenn naher Freund ges          |
| Vanula will einen Schonen,               | storben, 115                        |
| Count mint on the column                 | Bulpia weint um den Mann,           |
| Vanus wird zu schon gestratt,            | 333                                 |
| Barius thu, was er thu, 298              |                                     |
| Beit gieng mit einem Berren              | <u> </u>                            |
| schwanger, 319                           | War Frenen Dienstbarkeit,176        |
| Beit hat ein berathnes Saus, 46          | Ware Schild und Harnisch            |
| Weit, man nennt bich einen               | Barft du nicht ein Mensch           |
| Ochsen: 78                               | geworden, 324                       |
| Beit tragt jum Frieden Sag,              | Waffenreich und ehrenfeste 14       |
| 290                                      | ABahr ifte, daß von fremden         |
| Benerilla haffet Scherz: 86              | Baumen 336                          |
| Venus war gefährlich krank;              | Wahrheit fann nicht jeder hos       |
| Benus ward aus einer Dus                 | ren: 203                            |
| fdjel, . 287                             | War etwan Mars wo fromm,            |
| Bermenuft du wohl, daß der               | War meine Wiare nicht 379           |
| 154                                      | Was an dem Manne sen, 344           |
| Verres ist ein lastbar 243               | Bas denfst du, lieber Gott, 120     |
| Berstand, den jeder bat, 87              | Bas der Spiegel dem Gefiche         |
| Veruria schimpft alte Leute:             | te, 358                             |
| 374                                      | Bas die Rirche glauben beißt;       |
| Riel bedenken, wenig reden, 229          | 228                                 |
| Wiel dienen dem Altar, 298               | Was dient ben Hof am meis           |
| Viel erdulden, nichts verfeche<br>ten 88 | sten? 318                           |
| Wiel haben nicht, nicht viel             | Was Sinem Rechtift, Freund,         |
| bedürfen 330                             | Was frag ich nach der Zeit?         |
| Biel Selden hat es ift, 29               | 144                                 |
| Diel fuffen wenig bergen, 284            | Bas gab der deutsche Rrieg 236      |
| Wiel Sprachen reden tonnen               | Bas geht es Menschen an 267         |
| 27                                       | Was hat doch der liebliche          |
| Viel wissen ist mohl schon, 305          | Rnabe 184                           |
| Virna, der der Mann gestor=              | Was Suflichkeit versprochen, 85     |
| best 247                                 | Was ist das für ein Hirt, 203       |
| Biafea ist zwar nicht mehr               | Was ist das was die Welt 307        |
| Jungfer, 279                             | Was ist die Mode für ein            |
| Von Anstand und von Fried                | Ding? 299<br>Abas ist die West? 370 |
| 388                                      | Abus the present : 370              |
|                                          | WO MA                               |

# der Sinngedichte.

| Was ist doch Ehre, Mach                                |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Was ift ein deutscher Reim                             | 1 7 100                         |
| 5                                                      | 6 Wassers ist mehr als des Lan  |
| Was ist es für ein Ding de faiserliche                 | 278                             |
| Was ist, wie lange währes                              | 2 Wassersucht ist schwer zu hei |
| 36                                                     | i tett : 64                     |
| Bas ifts was uns bedectt                               | tig, tig,                       |
| ORAS Fano man Duna di                                  | ORaikanlinnan Can               |
| Was kann man, Druda, thun                              | 170                             |
| Was Kassandra prophezent                               | Weiberworte, bose Munge:        |
| Bas macht die edlen Stein                              | Weil das Leben fien und         |
| 254                                                    | bleibt, co                      |
| Alsas macht die Menschen                               | Beil ote Ehr und Redlich's      |
| arg?                                                   |                                 |
| 28as man an den Hofen 44                               | Well die Wahrheit hores         |
| Was man den Feind ent                                  | flingt, 341                     |
| wandt, 17                                              | ICH CHEST STATE AND A DELLE     |
| Was man guten Freunden                                 | Mail Kinden Mass                |
| schenket, 193                                          |                                 |
| Was man liebt, das braucht                             |                                 |
| Was man mit Wenigem 201                                | Ve                              |
| Was mein Ginn bieber ges                               | wett the Priviler, Dan man      |
| zeugt 186                                              | ragita) ioi                     |
| Was mennt ihr? ein gestohl:                            | Weil Onander Efelsbacken,       |
| ner Ruß 182                                            |                                 |
| Bas mir nie war vergount                               | Weiland hielten unter Sauz.     |
| 20                                                     | Weiland mußte man um Che        |
| Bas nicht ift, dem ruft Gott                           | 303                             |
| and niemans within 64                                  | Weiland war die Lieb ein        |
| Was niemand wissen soll, 152<br>Was nutt Poeteren? 319 | Section.                        |
| Was Pravus lehrt, das lernt                            | Weiland ward fürs Baters        |
| 264                                                    | land 199                        |
| Bas reizet uns jur hoffart                             | Weiland waren wir bekannt,      |
| an? 206                                                | 2.42                            |
| Bas taugt der alte Rrieg?                              | Weiß die Haut des Mohren        |
| 26                                                     | ibalalen,                       |
| Was thut und duldet nicht 9                            | Weißt du was ein Anschlog       |
| Bas werden die Rrieger, 318                            | heißt:                          |
| Was werden doch für Dauf                               | Weißt du was in diefer Welt     |
| die Schweden 226                                       | 199                             |
|                                                        | Ce Beißt                        |
|                                                        |                                 |

# Register

| Mortille and tone                                 | ben, 333                                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Beit beffer ftands um Deutsche                    | Wenn ein Indianer frent,                                    |
| IMITO                                             | Wenn einer mennt, er ferne                                  |
| Mein mailen der mede sandi                        | nody, 355                                                   |
| Belt giebt ihren Sochzeitgd:                      | Menn einer will das Recht<br>ftudiren, 96                   |
| sten 286                                          | Menn für den Mann das                                       |
| Meltlich Gut wird von sich                        | Weib 68                                                     |
| Wem die Bur ins Berge<br>fommt, 197               | Wenn gar fein Laster war,                                   |
| Wem niemand nicht gefällt,                        | Wenn ich Reime wo geschries                                 |
| Wen nicht jum Guten zeucht                        | Menn ihrer dren gleich Eis<br>nen schlagen, 204             |
| Wen sein Schicksal heißt ers                      | Wenn Lallus etwan Sachen bat, 352                           |
| Wen Bernunft gelehrt ge:                          | Wenn man eine Bunde baut,                                   |
| Wenn Bardus (pricht: Gluck                        | Wenn man Feinden obge                                       |
| 18 270                                            | fiegt, 144                                                  |
| Wenn das Beste nicht zu has<br>ben 226            | Wenn mir ein Bofer gut,                                     |
| Menn das Welb ihr einen 239                       | Wenn schone Weiber bitten,                                  |
| Wenn der Brauch, wie zuzus<br>trinfen, 320        | Wenn felten ftiehlt ein Dieb,                               |
| Wenn der Sausherr, wann die                       | and the approximation of the sections                       |
| Diebe 233<br>Wenn die Jugend eigen wüß:<br>te, 64 | Wenn une die Berleumdung schlägt, 249                       |
| Wenn die Wahrheit sonst nur wollte, 256           | Benn Billigfeit im Leiften                                  |
| Wenn die Wollust uns ver:                         | Wer am Leibe von Gebres<br>chen, 97                         |
| Wenn Diener Herren schens                         | Wer andern dient ift herr,                                  |
| Menn Diener lablich rathen,                       | Wer andern lebt,lebt recht;?                                |
| Menn du die Braut ind Bet:                        | Wer andern Rath ertheilt,                                   |
| Menn durch Todten, durch                          | Wer andre loben will, 237<br>Wer andrer Leute honisch lacht |
| Verjagen 369                                      | 127                                                         |
| Menn Ehr und Eigennuß                             |                                                             |
|                                                   |                                                             |

# der Sinngedichte.

| Wer gar fein Ungemach 35:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wer gar nicht glaubt, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wer Geld nicht braucht, dod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . Dat, 26/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Russel, thm nicht fun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ORev halbes Starte has sings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| raumet, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mar hills mun Gniaba minh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mer hinterm Den ber 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The state of the s |
| Wer bod ju steigen bentet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wer Sund' und Buren will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wer hungrig ist auf Lob,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wer ihm des Lugens nur jum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nugen 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ber ihm Guter handeln will,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wer ihm immer laft genus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ber im Geringen bubelt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wer im Sommer Blumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sammelt, 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wer immer fagt und fagt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mer in der Liebe lebt, 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wer in Chstand treten will,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mer irgend was beginnt, 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wer ift der feinen Rath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wer fann doch durch Gewalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wer fürzlich werden foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| wer rullen will, tug auf den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wand, 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wer langes Leben munfcht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CD an Ong an 1 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wer Luft zu fernen hat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wer maßig leben fann, 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E e 2 Wei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Register.

| Aber mich haller, wer mich               | sablt, 89                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mer mich tadelt, laffet mers             | Wer fein Glud auf Menschen                |
|                                          | baut, 222                                 |
| Wer mit Gaben kampfen will,              | Wer fein Rleid mit Lugen                  |
| Met mit Gaven tampfen war                | flicft, 256                               |
| Mer mit viel Berheißen jah:              | Wer feinem Willen lebt, 234               |
| let, 289                                 | Wer felber fdweigen fann                  |
| •••                                      | 36\$                                      |
| Mer mit Weiberschwerdtern baut, 317      | Wer seufzend zeucht in Krieg,             |
| Wer nach dem Lande jest                  | Wer fich an ein Schienbein ftoget 137     |
| Wer nach einem Engel frent,              | Wer fich einläßt in Processe,             |
| 115                                      | 48                                        |
| Der nicht ben den schlauen Sofen 343     | Wer sich gern sieht aller Orz<br>ten, 357 |
| Wer nicht glaubt das Aufer:              | Wer fich nicht ju fterben                 |
| stehen, 42                               | scheut, 42                                |
| Mer nicht glaubt daß Obrigs              | Wer fich felbsten liebt und               |
| feiten 66                                | ad)r, 260                                 |
| Wer nicht horet, hat nicht Heuchler; 232 | Wer sich üben will im Fih:                |
| Wer nicht felbsten fann betries          | Wer sich umi der Wolluft                  |
| gen, 295                                 | Waaren 199                                |
| Wer nichts auf Glude magt,               | Wer find Burger? 217                      |
| 289                                      | Ber Sterben angstlich fürdi:              |
| Wer nichts hat, dem ist 208              | tet, 328                                  |
| Wer immer nichts versucht,               | Wer Sinde weiß zu icheuen                 |
| Wer immer nichts vollbringt,             | Wer treu ben hofe dient,                  |
| 284                                      | 324                                       |
| Wer noch kann und will nicht             | Wer Tugend hat und Runft,                 |
| leben, 368                               | 147                                       |
| Wer Rug und wer Erges 84                 | Wer um Lobes willen thut                  |
| Wer ohne Weiber konnte                   | 34                                        |
| senu, 71                                 | Wer unter Narren wohnt,                   |
| Wer redlich ift im Bergen                | 372                                       |
| con an arelative many in Order           | Wer verlachet dich, Papier?               |
| Wer reich zu werden sucht                | OPen Oranianmanna 63m 268                 |
| OF an enhia fitten mill 90               | Wer Verleumdung hort, 129                 |
| Wer ruhig sigen will, 85                 | Wer viel Aemter will geniess              |
| Wer Ruhm und Ehr erlans                  | fen, 23                                   |
| Gell 295<br>Wer foot mir, ah mir felhit  | Wer viel Freunde ruhmt gu                 |
| Wer sagt mir, ob wir selbst              | Ber viel redet muß viel trins             |
| Mer schmaht und Schmahung                |                                           |
| bort, 11                                 | Wer wenig irren will, 350                 |
|                                          | Wite                                      |

### der Sinngedichte.

Mer will alle Mucken fons 361 Tuck Wer will der Weiber-34 I folls Wer Wohlthat giebt, 363 bald Wer zu sehr das Rothe liebt, 308 Werden meine Reime nicht 30 Wers Derg auf seiner Zunge fuhrt, 208 Werther hat fich der gemacht, 304 Wie daß ihr doch, daß Casca tarb, 244 Wie daß Wirosa denn noch fei: 105 nen Wie dein Ropf, Gelegenheit, 203 Wie die Honigmacherinnen 139 Wie du giebst, giebt man dir, 305 Rais Wie ein Ottomannisch 153 ler Wie führet Bibulus 308 Wie gut war Lullus doch III Wie ich effen soll und trin: fen Wie jest die Zeiten find, 249 Wie kam es daß, da Job Wie kommt es, da fie faugen follen, 241 Wie komnit es, daß Geschwi: 147 Wie schelmisch ift das Geld? 29 Die fo viel des goldnen Stau: 293 peg Wie viel find Element? 355 Wie weise man den Galomo Wie willst du weiße Lilien 177 Wiewohl es noch nicht Brauch 203 Will der mein Buch nicht lies hen, 90

}

Will man Weiber Ganfe nens nen, Willst du daß man dich ben uns 78 Willft du dein Berhänguig tros gen: 146 Willft du eine Luft dir faus 84 Willst du einen Wächter has ben, Willst du fremde Fehler gah: len, Willft du Fürsten Regeln ges ben 74 Willst du lugen, leug von fern: 150 Wir dringen auf den Zaum, 362 Wir mußten alle Wolker 317 Wird ein Franker Mensch ges fund, Wiffenschaft und Soflichkeit 232 Will der nur auf Wortheil gebet, 230 Wo Bilder in der Kirch 13 Wo das Nieden nichts bers fangt, Wo der Geldsack ist daheim, 136 Wo der Born der Richter ift, Mo die Sand vonnothen ift Bo die Lieb und Wolluft buhs len, Wo dieses Frenheit ist, 215 Wo du Lust zur Wollust führ leit, Wo hat die Kunst ihr Haus? Wo ich Reime schreiben soll 344 Mo fein Brunn, da fanns nicht fliegen : 367 Wo Liebe zeucht ins Daus, 24 Wer

### Register der Sinngedichte.

Wo Rug fich nicht erzeigt 84 200 Tugend Glud beherricht 28 Mo Benus weiland faß Wo viel Gemeinschaft ift, 223 Wo wohnt Aerius? 311 Wo Zorn nimmt überhand 24I Modurch wird Würd und Glück 349 Bohl berathen, gut gerathen, 290 Bollt ibr euch, ihr Jungfern, . (d) minfen:

Worte gelten in der Welt 97 Wozu ist Geld doch gut? 48 Wozu soll doch sein Rind 56

3. Zu Babel wurden schone Toche ter 21 Zu Eitronen darf man Zuz der: 256 Zu dienen zwenen Herren 265 Zu Wasser niuß nach Hause 142 Zugedachte Rach ist suße. 259 Zwen Nächte hat der Mensch,



Wörter:

# Wörterbuch.

### Vorbericht von der Sprache des Logau.

Die Sprache unsers Dichters ist, überhaupt zu reden, die Eprache des Opits und der besten seiner Zeitverwandten Und wenn Tscherningen hier-Landesleure. inn die erste Stelle nach Opigen gebühret, so gebühret die erste Stelle nach Tschernins gen unserm Logau.

Das Sinngedicht konnte ihm die beste Gelegenheit geben, die Schicklichkeit ju jeigen, welche die beutsche Sprache zu allen Gattungen von Materie, unter ber Bearbeis tung eines Ropfes erhalt, der sich selbst in alle Gattungen von Materie zu finden weiß. Ceine Worte sind überall der Sprache angemes. fen: nachdrucklich und kornicht, wenn er lehrt; pathetisch und vollklingend, wenn er straft; fanft, einschmeichelnd, angenehm tandelnd, wenn er von Liebe spricht; komisch und naiv, Ce 5 wenn

wenn er spottet; possierlich und launisch, wenn er bloß Lachen zu erregen sucht.

Der Sprachenmengeren, die zu seiner Zeit schon stark eingerissen war\*, und die er nicht unrecht von den vielen fremden Volkern, welche der Krieg damals auf deutschen Boden brachte, herleitet\*\*, machte er sich nicht schuldig; und was er mit einem deutschen Worte ausdrücken konnte, das drückte er mit keinem lateinischen und französischen aus, welche lezetere Sprache auch seine Zeitverwandten bereits für unentbehrlich hielten \*\*\*. Er hat verschiedene aus andern Sprachen entlehnte Kunstwörter nicht unglücklich übersetzt. So nennt er z. E.

Nomen

\*\* Sinngedicht 257.

Die Musen wirkten zwar, durch fluge Dichter=

Das Deutschland sollte Deutsch, und artlich reden konnen,

Mars aber schafft es ab, und hat es so geschickt, Daß Deutschland ist blut arm, drum geht es so geslickt.

\*\*\* Sinngedicht 1594.

Wer nicht Französisch kann, Ift kein gerühmter Mann 20.

<sup>\*</sup> Sinngedicht 257 und 498.

Nomen adjectivum & substantivum, das zusetzliche und eigenständige Wort +

Accentus, Benlaut ++

Inventarium, Fundregister 2c. ††† Doch war er auch kein übertriebener Purist, er spottet über die zu weitgehenden Neuerun-

gen

† In der Ueberschrift des 488ten Sinngedichtes. †† In der Vorrede zu dem ersten Tausend seiner Sinngedichte, wo er sagt, daß er sich ben prosaischem Gebrauche der unbestimmten einsplhichten Wörter, nach dem Benlaute, so wie dieser im Reden und Les sen jedesmal falle, gerichtet habe. Desgleichen Sinngedicht 1526.

Deutscher Reimkunst meistes Werk, steht im Benlaut, oder Schalle;

Ob der Sylben Ausspruch kurz, lang, und wo er hin verfalle.

1-1-1 Sinngebicht 2363.

Ennthia will ihren Mann, wenn sie stirbt, ber Ehloris geben;

Chloris will die Erbschaft nicht weiter und zu= vor erheben,

Bis ein Fundregister da, (Seht mir an den flugen Rath!)

Bis zuvor sie sen gewiß, was für Kraft die Erhschaft hat.

Mehrere glücklich überseste Kunstwörter wird man in dem Worterbuche selbst antressen.

gen des Zesen\*, ob er gleich mit ihm in Eisnem Jahre (1648) in die fruchtbringende Gesellschaft aufgenommen ward.

Es bedarf aber nur einer ganz geringen Aufmerksamkeit, zu erkennen, wie sehr die Sprache unserer neuesten und besten Schriftssteller, von dieser alten, lautern und reichen Sprache der guten Dichter aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, unterschieden ist. Der fremden Wendungen und Wortsügungen, welche die erstern aus dem Französischen und Englischen, nach dem diese oder jene eines jeden Lieblingssprache ist, häusig herüber nehmen, nicht zu gedenken; so haben sie keine geringe Unzahl guter, brauchbarer Wörter veralten lassen.

Und auf diese veralteten Wörter haben wir geglaubt, daß wir unser Augenmerk vornehmslich richten müßten. Wir haben alle sorgsältig gesammelt, so viele derselben ben unsserm Dichter vorkommen; und haben daben nicht allein auf den Leser, der sie verstehen muß, sondern auch auf diesenigen von unsern Rednern und Dichtern gesehen, welche Anses

<sup>\*</sup> Sinngedicht 1747.

hen genug hatten, die besten derselben wieder einzusühren. Wir brauchen denselben nicht zu sagen, daß sie der Sprache dadurch einen weit größern Dienst thun würden, als durch die Prägung ganz neuer Wörter, von welchen est ungewiß ist, ob ihr Stempel ihnen den recheten Lauf so bald geben möchte. Noch wenis ger brauchen wir sie zu erinnern, wie ein versaltetes Wort auch dem eckelsten Leser, durch das, was Horaz callidam juncturam nennt, annehmlich zu machen ist.

Ferner haben wir unsern Fleiß auf die Provinzialsprache des Dichters gerichtet. Die Schlesische Mundart ist deswegen einer kritischen Aufmerksamkeit, vor allen andern Mundsarten, würdig, weil wir in ihr die ersten guten Dichter bekommen haben. Die Vortheisle, welche diese Männer an eigenen Wörtern, Verbindungsarten und Wendungen darinn haben, verdienen, wonicht für allgemeine Vortheile der Sprache angenommen, doch wenigssens gekannt und geprüft zu werden.

Von diesen Vortheilen, so fern wir dergleischen ben unserm Logau bemerkt, wollen wir diesenigen, die in dem Worterbuche selbst keine fügliche

fügliche Stelle finden konnen, unter folgende allgemeine Unmerkungen bringen.

I.

- Logau läßt vielfältig die Geschlechts: wörter weg. 3. E.

> Man hat den Feind aufs Haupt geschlagen, Doch Fuß hat Haupt hinweggetragen \*.

Er thut dieses 1. ben benjenigen Hauptwörstern, welche Abstracta ausdrücken, und gewissermaßen zu Geschlechtsnamen werden; allwoes zu einer besondern Schönheit wird:

Aber Neid hat scheel gesehen; Und Verhängniß ließ geschehen, Daß ein schäumend wilder Eber Ward Adonis Todtengräber \*\*.

Hier werden der Neid und das Verhängniß, durch die Weglassung des Artikels, zu Personen gemacht, welches weit stärker und poetischer ist, als wenn es hieße: "Der Neid hat scheel gesehen; Das Verhängniß ließ geschehen. Eben so auch (IV. II)

Scavus wird mit Ewigkeit immer in die Wette leben 2c.

Hier wird die Ewigkeit zu einem lebendigen Wesen.

2. Thut

\* (IV. 51.)

\*\* (VI. 36.)

2. Thut er es ben benjenigen Hauptwörtern, welchen der unbestimmte Artikel ein, eine zustömmt, den man in der vielfachen Zahl ohnes dem schon wegzulassen genothigt ist. 3. E. (VII.7 I.)

Hat Land durch diesen Krieg, hat Stadt mehr ausgestanden?

Micht die Stadt, eine gewisse Stadt, sondern unbestimmt: Städte. Ferner (X. 87)

Gieb mir geneigten Blick.

Anstatt: einen geneigten Blick, oder, geneigte Blicke. Man sehe, welche gute Wirkung dieses in den Kriegesliedern des Preußisschen Grenadiers hervorbringt.

"Wie kriegrische Trompete laut "Erschalle, mein Gesang!

anstatt: laut wie eine Trompete, oder wie Trompeten.

"Drum singet herrlichen Gesang ze. anstatt: einen herrlichen Gesang, oder, herrlische Gesänge.

"Er faßte weisen Schluß, anstatt: er faßte einen weisen Schluß.

II. Logau

#### II.

Logau läßt die Endung der Benwörster, nicht allein in dem ungewissen, sons dern auch in dem männlichen Geschlechste weg. Er sagt: "ein groß Verdruß, ein gut Soldat\*, ein stätig Gaul\*\*, ein kriechend Erdegeist u. s. w.

#### III.

Logau braucht sehr häusig das Benwort in dem ungewissen Geschlechte als ein Hauptwort. 3. E.

Seither ist unser Frey in Dienstbarkeit ver-

fehret f,

für unsere Frenheit. Nachwelt werd ihm alles Frech gar vergessen oder schenken; †T

für: alle Frechheit.

Dafür ein keuscher Sinn Entses und Grauen trug, †††

für: eine folche Rlugheit.

Ben welchem frenes Wahr, der Freundschaft Seele wohnt; †-----

für: frene Wahrheit.

Canus'

\*(IV.4.) \*\* Sinngedicht 91. † Sinngedicht 157. ++ (XI. 24.) +++ Sinngedicht 1259. ++++ (X.8.) Canus geht gar krumm gebückt, Weil ihn Urm und Alt so drückt; \*

für: Urmuth und Alter.

Und ernähren fremdes Faul, +

fur: fremde Saulheit.

IV.

Logau läßt von den Zeitwörtern die selbstständigen Fürwörter da weg, wo sie zur Deutlichkeit nichts mehr beytragen, und erhält dadurch mehr Nachdruck und Feuer. 3. E.

Mich, sagt Elsa, schreckt es nicht, werde brunftig nur gemacht,

Unter Augen dem zu gehn zc. †-

für: ich werbe nur brunftig gemacht.

Picus nahm die dritte Frau, immer eine von den Alten :

Wollte, menn ich, ein Spital, schwerlich einen Ehstand halten. ††

für: er wollte ein Spital halten.

Nisus buhlte stark um Nisa: Dieses gab ihr viel Beschwerden;

Wollt' ihn nicht; sie frent ihn aber, seiner das durch los zu werden. †† †

für: sie wollt' ihn nicht.

Wenn

\* Sinnged. 1820. † Erste Zugabe, Sinngedicht 201. †† (III. 31.) ††† (IV. 48.) †††† (VI. 80.)

TI

Wenn im Schatten kühler Myrthen Sie sich kamen zu bewirthen: Folgte nichts als lieblich Liebeln, Folgte nichts als tückisch Bübeln; Wollten ohne süßes Küssen Vimmer keine Zeit vermissen.

für: sie wollten feine Zeit vermiffen.

#### ${ m V.}$

Logau trennet von den zusammengesetzen Zeitwörtern die Vorwörter auch
da, wo wir sie nicht zu trennen pflegen,
und setztwischen bende irgend ein ander Redetheilchen, um die Worte für das Sylbenmaaß bequemer zu machen. Wenn
wir uns dieser Frenheit nicht mehr bedienen, so
werden wir wenigstens Ursache finden, ihn darum zu beneiden. 3. E.

En, ich wills ihm ein noch treiben; dieses Ding muß senn genehm; \*\*

für: ich wills ihm noch eintreiben.

Lieb und Geis find folche Brillen, welche bem,

der auf sie stellt, \*\*\*

für: der sie aufstellt 20. Jko missen wir uns durch die Unikehrung helsen: er stellt es auf,er trieb es ein; und in der unbestimm

ten

ten Weise durch das Wörtchen zu: einzutreis ben, aufzustellen; und in zwen vergangenen Zeiten durch die Sylbe ge: er hat eingetrieben, er hatte aufgestellt. Alles gute Mittel; die wir aber zuweilen nicht ohne Zwang und Weitschweisigkeit gebrauchen können.

#### VI.

Logau setzet die Endsylbe ley, die wir itt nur ben den theilenden Zahlwörztern dulden wollen, auch zu fast allen Artenvon Fürwörtern, und erlangt das durch, (wie man es nur nennen will) ein Nebenwort, oder ein unabänderliches Benwort von besonderm Nachdrucke.

3. E.

Zu etwas Großen noch wird Sordalus wohl werden,

Denn scinerlen Geburt ist nicht gemein auf Erden 2c. \*

Wie weitschweifig muffen wir ist dafür sagen: "benn eine Geburt, wie seine war zc.

Du Schelme, du Bauer! So zierliche Titel Verehrten die Krieger den Bauern ins Mittel. Nun Krieger getreten in Zippelpelzorden

Sind dieserlen Titel Besißer sie worden. \*\* Dieserlen, sagt hier nicht so viel, als Dieser;

Ff 2 es \* Sinngedicht 779. \*\* Sinngedicht 1586.

es scheinet auch nicht so viel zu sagen, als Der= gleichen, sondern es begreift bendes: Dieser und dergleichen Titel. Ueberdem da wir Dieses len ben den uneigentlichen Furwortern fehr wohl leiden; denn wir fagenohne Tadel, mancherlen, solcherlen, keinerlen, vieler= len, allerlen: warum sollte es nicht auch an die eigentlichen Furworter gefett werden konnen? Die Schlesische Mundart kommt hier mit der Schweizerischen überein, welches man aus folgender Stelle, die Frisch aus Beis lers von Kansersberg Postille anführet, ersehen wird. Gie erlautert zugleich ben Gebrauch dieser Fürwörter in len vortreff. "Ein Sun ift nit anders, dann ein "Ding bas ba lebet von einem lebendigen 3ch hatte einen Gun, ber war "seinerlen. "meinerlen, ejusdem speciei. Ich fann "die Species nicht baß teutschen. Burme, "die du in dir hast, sind nicht deinerlen.

#### VII.

· Logau construirt die Zahlwörter gern mit der Zeugendung. 3. E.

Für ein einzles, das man thut, So es ist zu nennen gut,

Rann

Rann man zehen boser Stücke, Nechnen ab, und ziehn zurücke.

Nicht: zehn bose Stücke. Man wird sich dieser Zeugendung sehr wohl bedienen können, so oft das Hauptwort mit einem Selbstlauter anfängt, und man den Hiatus vermeiden will.

### VIII.

Logau läßt von sehr vielen Wörtern die Anfangssylbe ge weg, wodurch sie an ihrem Nachdrucke nichts verlieren, oft aber an dem Wohlklange gewinnen. Er sagt z. E.

Die weitgereiste Würze — \*\*
wofür wir Gewürze sagen und es in ein Meutrum verwandeln; wiewohl wir auch die erstellet, besonders im höhern Styl, benbehalten.

Gott sen Dank für meinen Schmack zc. \*\*\*
für Geschmack; deßgleichen auch Ruch für Geruch. \*\*\*\*

Wer der Arbeit Mark will nießen 2c. † für genießen. So auch Hirn für Wehirn, Ff 3 (welches

\* Sinngedicht 2470. \*\* Sinngedicht 403.

\*\*\* Sinngedicht 1725.

<sup>\*\*\*\*</sup> Sinngedicht 1727 und 1148. + (II. 78.)

(welches noch üblich ist) linde, für gelinde, Sang für Gesang,\* bracht für gebracht zc. Mit der Anfangssplbe be verfährt er oft auf gleiche Weise. Z. E.sonders für besonders:

Ein sonders Lob ist dieß, daß einer Lobens werth 2c. \*\*\*

müht für bemüht \*\*\*, hausen für behausen, mir liebet für mir beliebet 20.

und so viel von den allgemeinen Anmerstungen über die Provinzialsprache unsers Dichsters; einzelne wird man in dem nachstehenden kleinen Worterbuche häusig antressen. Man wird aber wohl sehen, daß unsere Absicht wesder hier noch dort gewesen ist, alle Eigenthümslichkeiten der Schlesischen Mundart damit zu erschöpfen. Sie kommen ben unserm Dichster nicht alle vor, und von denen, welche vorskommen, haben wir, wie schon gedacht, nur diesenigen ausgesucht, von welchen er einigen Rutzen gezogen, und von welchen auch noch unser heutigen Schriftsteller vielleicht einigen Vortheil ziehen könnten.

头米 头米 头米

A. Abgleis

\* (IV. 101.) \*\* (III. 50.) \*\*\* (XI. 130.)

21.

Mbgleichen; einen ober etwas abgleichen, referre. Sinng. 13.

Rinder

Die des Vaters tapfern Sinn Und der Mutter schönes Kinn Lieblich werden abegleichen.

Ablangsrund, wosür wir sist långlichrund, vval, sagen. Sinng. 2410. wo der Dichter von der Figur der Erde redet, wie sie damals geglaubt wurde:

Ist der Erdfreis, wie man meynt, ablangs: rund als wie ein Ey 2c.

Allengefallenheit ein ziemlich unbehülsliches und von dem Dichter ohne Zweifel gemachtes Wort, für: das Bestreben allen zu gefallen. Vielleicht könnsten es noch die Gottesgelehrten brauchen, die Lesoneia des H. Paulus auszudrücken.

Alter Jeit an statt in alten Zeiten, vor Alters. (V. 102.)

Jakobs Stamm 1

Jakobs Stamm klagt alter Zeit Ueber schwere Dienstbarkeit.

Flemming sagt:

"Die freude mitte nehmen "So sich giebet dieser Zeit zc.

Nach eben der Art sagen wir noch: stehendes Fußes, gerades Weges 2c.

Angeben, einen ; in dem eigentlichsten Verstande, für anfallen. Sinnged. 725.

3f 4

Er steht viel fester noch als feste Iedern stehn,

Die Regen, Thau, Reif, Schnee, Frost, Sine wird angebn.

Angesichts braucht Logau als ein Nebenwort nicht unglücklich, vielleicht weil ihn augenblicklich, in einem Augenblick, welches er bafür hätze seßen müssen, zu prosaisch dünkte. Sinng. 176.

> Wer Erde liebt, liebt das, was endlich ans gesichts,

Wann Gott gebeut, zerstäubt — —

Angler für Engländer. Sinng. 2512. Man hat geglaubt, das Wort Englisch sen das einzige Udsjectivum patronymicum, welches wider die Sprachschnlichkeit eingeführt worden wäre, und hat es daher allemal in Engländisch verwandeln wollen: Unsglisch aber, oder wie wir es nunmehr aussprechen, Englisch, kömmt von unserm alten Worte Ungler eben so natürlich her, als Französisch von Franzose, Holländisch von Holländer, Italienisch von Italiener u. s. . Im Kall der Zwendeutigkeit könnte man es frenlich wohl in Engländisch verwandeln, wie man die Franzosen aus eben der Ursache zuweilen in die Französische Nation zu verwandeln pstegt.

Unsprengen einen, für anfallen; eine Redens= art, die von den Ritterübungen hergenommen ist.

Sinng. 2790.

Eisen schützet zwar den Mann, Wenn Bewalt ihn sprenget an 2c.

Unstand,

Anstand, Waffenanstand; beides ist unserm Dichter so viel als das jent gebräuchlichere, aber gewiß nicht bessere Waffenstillestand (XIII. 4.). In der Metapher wenigstens wird Anstand sich weit schicklicher sagen lassen, als Waffenstillestand. Z. E.

Unstand kann zwar manchmal auch mit der Arankheit seyn,

Aber Friede will sie nie mit ihm gehen ein. Für Aufschub ist est noch überall in den Redensarten ohne Anstand, Anstand nehmen, im Gebrauche.

Arzung. Wir haben dieses Wort mit Unrecht untergehen lassen, denn wir haben kein anderes an seiner Stelle. Peilung kann nur von äußerlichen Schäben gesagt werden; und die Eurirung, die Gesundmachung — welche Wörter! Die Hebung, die Vertreibung einer Krankheit also, in so ferne sie das Werk des Arztes ist, wie soll man sie besser nennen, als Arzung? Erste Jugabe 24.

Aufgehebe, das; ein Kunstwort der Klopffech= ter, worunter sie alle die Ceremonien und Fechterstrei= che verstehen, mit welchen sie ihren Kampf beginnen. Diese Bedeutung muß man wissen, um das 2624te Sinngedicht unsers Logaus über die Sicht zu ver= stehen:

> Was man auch der Gicht immer Schuld gleich gebe,

Ist sie fechtrisch doch, macht manch Aufgehebe.

Und eben daher kommt auch der fprichwörtliche Ausdruck: viel Aufhebens machen; den man eigentlich Kf 3 nur nur von unnöthigen, pralerhaften Vorbereitungen brauchen sollte. Weil man abernach und nach diese wahre Ableitung vergessen, und vielleicht geglaubt, das Wort ausheben sen nach dem lateinischen extollere (laudibus) gemacht worden, (gleichwie man erheben für loben, wirklich darnach gemacht hat) so hat man hernach den Vegriss eines übermäßigen Lobes, eine Praleren überhaupt damit verbunden.

Augst für August. Zwente Zugabe 216, wo

der Dichter von einem Fuchsschwänzer sagt:

— — Spricht wo sein großer Mann: Mir ist gewaltig warm: so trocknet er die Stirne,

Eröffnet sein Gewand, entdecket sein Gehirne;

Obschon für grimmen frostdes Daches Vagel springt.

Spricht jener: Mir ist kalt; obgleich die Tropfen zwingt

Die zitz aus seiner Zaut, so wird er dens noch zittern,

Und ließ ihm auch im Augst sein Aleid mit Füchsen füttern.

Ausgleicher. So nennt Logan den Tod; weil er allen Unterschied unter den Menschen aushebt. Sinnged. 1806.

V.

Baar, 1. für bloß, leer. Sinng. 1721.
— ist an Ehr und Namen baar.

2. für

2. für barfuß, unbeschlagen. Sinng. 1513. Polsche Pferde gehen baar, pohlsche Leute gehn beschlagen 2c.

Bach, eine. Logan macht dieses Wort durchgangig weiblichen Geschlechts. Sinng. 1267.

Der Jorn ist eine volle Bach.

Auch Opin, Tscherning, Flemming sagen die Bach.

Bankart, Bankind; ein außer der Ehe erzeugs tes Kind. Man sehe, wie Logau Sinng. 975. die verschiedenen Benennungen solcher unehelichen Kins der ordnet:

Ein wohlbenamtes Volk sind gleichwohl Hurenkinder!

Bey Bauern heißt man sie zwar so nichts besto minder;

Bey Bürgern besser noch, Hankart; und im Geschlechte

Der Edeln, Bastarte; und Benschlag auch Unächte

Bey fürst und Königen.

Allein es ist falsch, daß sonst kein Unterschied unter diesen Wörtern senn sollte. Bankart heißt jedes Kind, das außer dem Shebette, welchem hier die Bank entgegen gesest wird, erzeugt worden. Bastart aber hat den Nebenbegriff, daß die Mutter von weit geringerm Stande, als der Vater, gewesen sen; ja dieser Nebenbegriff ist ben den mittlern Schriftstel- stern oft der Hauptbegriff, ohne daß daben zugleich auf eine unehliche Geburt sollte gesehen werden. Benschlag klingt ziemlich nach der Stutteren. Unsächte

KIste Kinder glaubt man ist weit feiner natürliche Kinder nennen zu konnen; welche Benennung, nach Logaus Zeiten, aus der franzosischen in die deutsche Sprache gekommen ist. In dem so genannten Hels denbuche kommt ein altes Wort vor, welches hies her gehort, und der Wiedereunsührung vollkommen würdig ist: Rebskind. (Auf dem 49ten Blatzte der Ausgabe von 1560.)

"Sie sagten seltzam Märe "Wol auf den werden Mann, "Wie er ein Kebskind were "Und möcht kein Erbe han.

Barmberzigkeit und Erbarmung untersscheidet Logau in der Ausschrift des izten Sinngesdichts im V Buche. Erbarmung ist ihm das bloße unangenehme Gefühl, welches wir ben der Pein eisnes andern empfinden: Barmberzigkeit aber ist ihm weit mehr, nehmlich die thatige Bemühung, eisnes andern Pein zu wenden.

Bedurft, Lebensbedurft, Sinng. 507. mo-

für wir jest Lebensnothdurft fagen.

Befahren, sich: für befürchten. Sinng. 38. ist noch an vielen Orten im Gebrauche. Herr Bodmer hat das Hauptwort hievon:

"Ich entdeckte ihm meiner Seele Befahren; anstatt, die Besorgnisse meiner Seele. Ueberhaupt findet man in den Schriften dieses Dichters und sei= ner übeigen Landesleute viele dergleichen nachdrück= liche Worter, von gutem altem Schrvt und Korne, die den meisten Provinzen Deutschlands fremde ge= worden

Local de

worden sind und sich in der Schweiz am langsten erhalten haben.

Begunsten. Sinnged. 2477. wofür wir ist, etwas wohlklingender, begunstigen sagen.

Belieb, das. Ginng. 545.

Die Bibel, Gottes Wort, ist mein Belieb im Leben 2c.

Belieben (I. 71.) scheint unserm Dichter die Bedeutung des Worts lieben zu verstärken. Eben so sagt er (IX. 104.) beherzen und beküssen. Auch finden wir dieses Wort mit belachen verbunden: beleben und belachen.

Be moll übersent Logau: Das gelinde Be. Sinng. 1366. Ein Kunstwort, welches eingeführt zu werden verdienet, weil wir uns sonst mit dem frems den behelfen müßten.

Bequemen, das; für die Bequemlichkeit. (XI. 25.) An einem andern Orte finden wir das Lustbequemen.

Bescheinen etwas, ihm einen Schein, einen Ansstrich geben. Zwente Zugabe 72.

Wenn bose Weiber ihre Tücke wollen bes

So wissen sie kein bessers Mittel, als das Weinen.

Besinnen, dieses Zeitwort, welches sonst nur ein Reciprocum ist, braucht Logau als ein bloßes Activum; da ihm denn etwas besinnen so viel ist, als seinen Scharssinn an etwas zeigen, worauf sinnen sinnen und es durch das Sinnen herausbringen. excogitare. Anhang 254.

O Lieber, wie viel ists, das ich pflag zu be=

Geh, zähle mir die Stern, und menschliches Beginnen!

An diesem Orte heißt es ihm so viel als Sinngedichte machen. Wir finden dieses Wort in eben dieser thätigen Bedeutung auch benm Flemming:

"Die Gesellschaft sprach ihm zu: "Damon, was besinnest du?

Besitzen, sich worauf seken. (VII. 74.) Redlich will ich lieber schwizen Als die Zeuchlerbank besitzen.

Besonnenheit; das Gegentheil von dem ges bräuchlichern Unbesonnenheit. Anh. 174.

Bestand, der; für Beständigkeit. (III. 88.) und Sinng. 211.

— Hoffnung kriegt die Kron, Und Bestand den rechten Lohn.

Bestehen; 1. Als ein Neutrum, für stehen bleis ben, stecken bleiben. Sinng. 946.

> — — im Aucken Bestund der heiße Pfeil 20.

2. Als ein Adjectivum. Etwas bestehen heißt alsdann so viel als einem Dinge Stand halten, es aussiehen. Im Heldenbuche lesen wir es sehr oft; und auch in der Geschichte des Nitters Don Quixotte Quixotte von Mancha kömmt der Ausdruck ein Abentheuer bestehen, häusig vor. Logau sagt: (XIII. 11.)

Nähmen wir wohl eine Welt und bestüns den noch einmal

Was bisher uns dreyfig Jahr zugezählt an Noth und Quaal?

Und Opin:

"Sie wissen allen fall des Lebens zu' be= stehen.

Bestillen, für stillen; das Be verstärkt die Bebeutung, wie wir unter Belieben angemerket haben. Sinng. 2135.

Durst und Junger sind die Mahner, die man nimmer kann bestillen:

Morgen kommen sie doch wieder, kann man sie gleich heute füllen.

Beyschub, Hülfe, Vorschub. (XI. 112.) Prochus rufet seinen Freund in der Noth um Beyschub an zc.

Bieder, rechtschaffen, nüplich, tapfer. Wir lassen dieses alte, der deutschen Redlichkeit so angemessene Wort muthwillig untergehen. Frisch führt den Passionsgesang: O Mensch, bewein dein Sünde groß zc. an, worinn es noch vorkomme. Wir wollen nachfolgendes Sinngedicht unsers Logaus in dieser Absicht anführen (III. 37.)

Wer gar zu bieder ist, bleibt zwar ein redlich Mann,

Bleibt aber, wo er ist, kommt selten höher an.

Bieder=

Biedermann ist zum Theil noch üblich. Sen ihm aber findet man noch andere dergleichen nachbrückliche Ermposita; als Biederweib (V.6.)

Ein Biederweib im Angesicht, ein Schands

Ist manche — desgleichen Biederherz, (V. 20) Biederwesen, Sinng. 761. Biedersinnen, Sinng. 2110.

Werther Freund, du lieber Alter, alt von alten Biedersinnen,

Alt von Jahren, Witz und Ehre — Und welch ein vortreffliches Wort ist nicht das, welsches in dem alten Lobliede auf den wendischen König Anthorus vorkömmt:

"Sein Sinn war abgericht auf Biederlob und Ehre?

Biederlob ist hier das Lob, welches man als ein Biedermann von einem Biedermanne erhält. In den Fabeln des von Riedenburg finden wir auch das Hauptwort hievon, Biederkeit.

An Eren und an Biderkeit.

Bilderbogen. So nennt Logan den Thierkreis. Erste Zugabe 201.

Bindlich. 1. Als ein Benwort, so viel als versbindlich, verbunden: Sinng. 2448. einer Frau bindlich werden. 2. Als ein Nebenwort, so viel als stricte: (III. 9) sich bindlich wozu erklären.

Blassen,

Blassen; pallere, pallescere. als ein Activum. (XIII. 10.)

— — röthen Was Tobtenasche blasset.

2. als ein Reutrum (IX. 76.)

Der ist nicht alleine bleich, Wer nicht satt ist und nicht reich; Großes Gut und stetes Prassen Macht vielmehr die Leute blassen.

Blick, fur Augenblick. Sinng. 365.

— Du achtest Gott so klein, Und kannst doch ohne Gott nicht einen Blick nur seyn.

Blicklich, als ein Nebenwort; für, alle Augenblicke. Anh. 138.

— — — blicklich Aleider wandeln. Und Flemming:

"Wer bezahlt euch Leib und Leben, "Die ihr blicklich bin müßt geben?

Blirlich, geschwinde wie der Blis. Sinnged.

Mensch, vertraue keinen Stunden, weil sie nimmer stille stunden; Du läufst mit, und hast dich bliglich deinem End entgegen funden.

Blößlich für bloß. Sinng. 1498. Wer auf Tugend nichts nicht wagt, will auf Glücke blößlich harren zc.

g Bruch,

Bruch, braccæ, Hosen (Plattd. Brooke) Sinng. 1573.

> Tront mancher noch so hoch So trifft er endlich doch für seine füße Schuch, für seinen Siner Bruch.

Brunft Sinng. 2164.

— Denn wilder Thiere Junft Fegt nur zu mancher Zeit der süßen Liebe Brunft.

Und dieses ist auch das wahre eigentliche Wort, ben Trieb gewisser wilden Thiere zur Bermischung anzuzeigen; derjenigen nehmlich, welche daben brullen vder brummen. Unwissenheit und Nachläßigfeit haben dieses Wort in Brunst verwandelt, welches von brennen gemacht ift; und haben dadurch Anlag gegeben, mit diefem lettern schonen und ebeln Worte einen unguchtigen und eckeln Begriff ju verbin-Noch ift es Zeit, diese nachtheilige Bermiden. schung wieder abzuschaffen. Brunft heißt fervor, ardor, und bedeutet so wenig etwas übels, bag es die üble Bedeutung nicht anders als burch ein Ben= wort erhalten kann. Go fagt z. E. unfer Logau: arge Brunft, geile Brunft zc. Brunftig aber, entbrunften und andere bergleichen abgeleitete Worter brauchen Opit, Morhof zc. in der besten Bedeutung von ber Welt. Frisch in seinem Wor= terbuche schreibt zwar: "Brunft sagt man nicht "wohl von Wolfen, Luchsen und bergleichen, wie ei-"nige Jager thun; sondem besser Brunft., Allein man

man lasse sich nicht irre machen; denn Frisch hat hier offenbar unrecht; weil die Jäger von Wölsen und Luchsen weder Brunft noch Brunst sagen, sondern bende rollen oder ranzen lassen. S. Döbels erfahrnen Jäger.

Brunst; anstatt Brand, Verbrennung, Feuersbrunst, Sinng. 91. hat zur Ueberschrift; die letzte Brunst der Welt, und heißt:

> Unsre Welt ist schlägefaul, Sept sich wie ein stätig Gaul. Will sie Gott zu Stande bringen, Muß er sie mit zeuer zwingen. Jene Welt ertrank durch flut, Diese Welt erfodert Glut.

### Und Opik sagt:

"Die keine Macht der Zeit, kein Wetter, keine Brunst

\* "Zu dämpfen hat vermocht. — \_

Bübeln. 1. betriegen, linterschleif machen. (X.34.) Wer im Geringen bübelt ze.

2. wollussig scherzen; wovon sich die gröbere Bedeustung noch in dem Ausdrucke huren und buben sins det. (VI. 36.)

Wenn im Schatten kühler Myrthen Sie sich kamen zu bewirthen, folgte nichts als lieblich Liebeln, folgte nichts als tückisch Bübeln.

@g 2

Buhlen

Buhlen. Von diesem Zeitworte macht Logau die leidende Weise: gebuhlt werden. Sinnged. 1136.

Denn der Buhler buhlt dem Buhler, buhlt und wird gebuhlt nicht minder.

Buttner oder Butner für Vottcher. Sinng. 1530. das alte Wort heißt Buittin, ein holzern Gefäß; Plattdeutsch: eine Butte.

#### **E.**

Carl; so schreibt Logau wosur wir ist Kerl schreisben. Sinng. 672. Das a hatten wir billig bensbehalten sollen, weil das alte gothische Wort Karle heißt.

### D.

Dannen braucht Logau ofters für, von dannen. 3. E. Sinng. 895.

> Alle flusse gehn ins Meer, Alle kommen dannen her.

Go wie in den alten Jabeln:

Dannan schied er mit Bitterkeit. — Der Tiep sich balde dannan stal.

Degen. Logan braucht dieses Wort in der alten Bedeutung, für einen tapfern Kriegsmann, für einen Helden. (XIII. 10.)

Der Tod kann keinen nöthen, Den ihr und eure Sinnen Aicht lassen wollt von hinnen.

Die

Die alten fühnen Degen Gehn noch auf unsern Wegen, Die ihrer Druden Lieder Micht ließen sinken nieber.

Diese Bedeutung war also zu seiner Zeit noch be-Ben viel fpatern Schriftstellern wird man fannt. fie ichwerlich finden. Denn vhngefahr drengig Jahr darauf mußte fie Candrart bereits feinen Lefern in einer Unnierfung erflaren. (S. ber beutschen Afade= mie zweyten hauptheils, erfte Abth. G. 42.)

Demmen. Dieses Zeitwort brancht Logau, dem erften Ansehen nach, in zwen gang verschiedenen Bedeutungen. Einmal heißt es ihm so viel als ver= dunkeln, benimericht machen. Sinng. 1667.

> Bottes Wort leucht helle, Gottes Wort lauft schnelle: Wer denn will es demmen? Wer denn will es hemmen?

Ein andermal bedeutet es schlemmen, praffen. Unh. 228.

In vollem Sause leben, nur schlemmen, dems men, zehren,

Ist hofemäßig. Sorgen, woher es zu ge: wehren,

Damit sind ihre Röpfe mit nichten zu be= schweren.

Frisch hat die erstere Bedeutung gar nicht, und aus der zwenten macht er ein besonderes Wort, das er vor sich, und nicht unter Demmerung anführet. Es find aber beide Bedeutungen so verwandt, bag auch mit der zwenten eigentlich der Begriff in der Dem=

Gg 3

merung

merung zu verbinden. Der Spate in seinem Sprachschaße sagt sehr wohl: Demmen proprie est, noctes conviviis vigilatas ducere, in tenebris perpotare. Statim autem ad quamcunque intemperantiam & helluationem transferri coepit.

Denken. Logau macht hievon ein unpersonlis ches Zeitwort : es denkt mich, memini. Sinng. 84.

Es denkt mich noch ein Spiel ber meinen jungen Jahren.

Wir erinnern, im Vorbengehen, daß man einen Unsterschied machen konnte unter denken, cogitare, und unter gedenken, recordari. Doch der lintersschied ist schon gemacht, wird nur nicht allemal beobachtet.

Deube, die; fur Diebstahl. Einng. 2808.

- - Keine Deube bleibt verhohlen.

Drang, der; für Drangsal. Sinng. 2835.

Der Drang, den Krieg uns that 2c. Einem allen Drang anthun sagt man noch hin und wieder in der gemeinen Rede.

Druden, die; wosür wir ist Druiden sagen. Man sehe die oben unter Degen angezogene Stelle.

Dupelmann; ein von unserm Dichter ohne Zweisel gemachtes Wort, durch welches man das Enzglische double-dealer sehr eigentlich ausdrücken könnzte, wenn man es, nach unserm jezigen Dialekte, in Opppelmann verwandelte. Sinng. 1103.

Die sich ließen schreiben ein In den Biedermannesbund, Da kein Dupelmann nie stund. Er scheint es in dem 1226ten Sinngedichte aus= drücklich erklären zu wollen:

Duplus hat nicht duple Stärke, da er doch hat duples Berze:

Denn er führet duple Sinnen; sagt im Ernste, meynt im Scherze.

Jest sagen wir dafür Zwenzungler, Doppel-

zungler.

Durchschnitt. Mit diesem Worte hat schon unser Logau das undeutsche Profil überset; und zwar eben da, wo wir es selten oder gar nicht brauchen. Denn wir sagen es zwar von Gebäuden ohne Bedenken, aber nicht von einem Gesichte, welches der Maler bloß von der Seite genommen hat. Erste Zugabe 183.

Große Ferren, wenn sie blind, daß sie Maler

gernezahlen,

Pflegen nach dem Durchschnitt sie, oder schlas fend sie zu malen.

Œ.

Eifere, der, die, das; so viel als scharf, beisend. Unser Dichter sagt Sinng. 1534. eifere Lauge. Der häusige Gebrauch der uneigentlichen Bedeutung des Hauptwortes hievon, nehmlich des Wortes Eifer, zelus, ist ohne Zweisel an dem Untergange dieses Bepwortes Schuld.

Wignen, für geziemen. Sinng. 777.

Mit Verlust des guten Namen einen guten freund erkaufen,

Bignet nicht den weisen Leuten,

**Gg** 4

Er sagt auch auf die unpersonliche Weise: es eignet sich, für es geziemt sich. Sinnged. 1771. So sagt man auch noch im gerichtlichen Styl: wie es einem treuen Anwalde zo eignet und gebühret.

Litel, als ein Nebenwort für nichts, als (1.3.) Emse schreibt Logau anstatt Ameise. Sinng. 761.

Wohl indessen dem, der dort lacht, und schaut die Emsenhaufen, Drinnen um das eitle Nichts kriegen, steis gen, dringen, laufen;

Unbedachte Menschenschwärme! Wie von dem alten Worte Erbeis, Erbse; so ist von dem altern Enicis, Emse entstanden. Man hat auch vor Zeiten Umbeiz geschrieben, und daher ist Umeise gekommen. Emse wäre noch immer ein sehr bequemes Wort für die deutsche Prosodie.

Ent; mit dieser Sylbe fangt Logau verschiedene Wörter an, die sich sonst mit em anfangen. Er sagt 1. E. entpor anstatt empor. Sinng. 1257. Des: gleichen entfinden anstatt empfinden. Sinnged. 1390.

Als bald ein neues Kind Die erste Luft entfindt, So hebt es an zu weinen.

Enthalten, sich; anstatt sich aufhalten. (XII. 102.)

Immer fragten wir nach Neuem, weil sich Krieg bey uns enthaltenze.

些nts

Entjungferung, die. Sinnged. 1672. und entjungfern. 2586.

Blumona ward entjungfert: da solches war geschehen,

Verschwur sie zaut und Zaare, sie hätt es nicht gesehen.

Entschließen, sur ausschließen. Sinng. 610. Wer vom Zerzen Bott entschleußtze.

Entwerden, für Entkommen, davon fliehen. Sinng. 1209.

— — Wer entwerden kann ist froh.

Er, das; und das Sie. Man sehe in welchem sensu nupro Logau beides braucht. Sinng. 2776. Auf den Mollis.

Dein Weib ist dir kein Weib, und du bist ihr kein Mann:

Wie daß das Er nicht ihr, Sie dir gewach=

Erarnen; so viel als erwerben. Sinng. 966.

• So wirst du dorten Glanz, und Segen hier erarnen.

Das Heldenbuch hat an einem andern Orte von Christo:

"Soch an dem Kreuz erarnet.

Erdegeist, ein poetisches Wort, für einen Geist der am Irdischen klebt. Einng. 3.

Billig! denn so hohe Sinnen Müssen andern Dank gewinnen, Als ein kriechend Erdegeist.

**Gg** 5

些roifth,

Erdisch, wosür wir ist irdisch sagen. Sinng. 2212.

Erkunden. (XI. 121.)

Wer will der Weiber Tück erkunden und emdecken? 20.

Erlusten. Anhang 76.

In der Jugend zum erlusten, in dem Alter zum erlaben

Sind die Weiber -

Ernüchtern; nüchtern werden. (XII. 60.)

Bottes Werk hat immer Tadel. Wem der Tag zu kurz zum Trinken,

Diesem will auch zum Ernüchtern gar zu kurz die Racht bedünken.

Erstecken braucht Logau für: machen daß etwas erstickt. Sinng. 1275. Liebe erstecken; und (X.90.) Krieg erstecken.

Erstrecken; als ein Activum für erweitern, ausbehnen, machen daß sich ein Ding weiter erstreckt. Ben Gerichten kommt es in dieser thätigen Bedeutung noch überall vor. Man sagt z. E. Man will zwar dieß Gesetz auch dahin erstrecken; als lein 2c. Und unser Logau sagt: (XI.. 47.)

Liebe kaufte neulich Tuch, ihren Mantel zu erstrecken,

Weil sie, was durch dreysig Jahr Arieg versübt, soll alles decken.

Einer unsrer lyrischen Dichter hat diese veraltete Be deutung sehr schon wieder erneuert, wenn er in seiner Ode an das Glück sagt;

Wenn

"Wenn fein Ruhm, — —

"Wenn kein Bold mein Lebensziel erstrecket,

"Wenn ich nicht vergnügter füsse:

"Waswermiß ich, wenn ich dich vermisse? Siehe auch Strecken.

Erwarmen, auf etwas; auf etwas hixig wers den. Sinng. 803.

> — — die manchmal so erwarmen Auf unser Gut und Blut. —

Erwinden, sich; so viel als sich unterstehen, sich unterwinden. Anh. 62.

- - wenn wir Diener uns erwinden.

# F.

Zeber schreibt Logau anstatt Fieber. Sinng. 2589. und anderwerts, doch nicht überall.

Feuerspiegel nennt Logau, was wir ist Brenn=

fpiegel nennen. Anh. 159.

Seulen oder faulen; für mußig figen, faullenzen.

Einng. 1933.

Keyern von etwas; so viel als, (wie er sich) Sinng. 1120. ausdrückt) von etwas mußig werden, damit aufhören. Sinng. 114.

Allein es kömmt dazu, daß endlich selbst sein fuß,

Soch in der Luft, vom Treten feyern muß. Sie sind fenrig, sagt man noch an einigen Orten von den Handwerksgesellen, die keine Arbeit ben Meisstern haben. Luther gebraucht einmal den Ausdruck: ich will ihn nicht viel darum fenern; welches

vollkommen das fagt, was der Franzose durch faiter guelgu'un ausdrückt.

Rilzigkeit, die; schändliche, schmuzige Kargheit.

Sinng. 2127.

Sindlich, was zu finden ist. (V. 39)
Ob nur einer findlich wäre ze.

Flammenschütze; so nennt unser Dichter den Amor. Sinng. 2448.

Freund, der kleine Flammenschütze hat das dritte Freudenfeuer

Angeflammt in deinem Zerzen.

Slitte, die. Ginng. 644.

Des Mero Meistern nahm die flitte Sein Leben hin, wie sein Geblüte 2c.

Flitte bedeutet ein Instrument, womit die Aber gelassen wird. Einige wollen, daß es aus dem Griechischen Phlebotomum zusammen gezogen senn soll. Uns deucht es das Urwort von Flitze zu senn, welches einen Pfeil bedeutet, und wovon das Wort Flitzbogen noch in vielen Provinzen im Gebrauche ist. Uebrigens ist dieses weder die Lanzette, noch der Schnäpper; sondern es ist das alte deutsche Laseisen, ehe es durch Andringung einer Schnellseder verbessert und dadurch zu dem so genannten Schnäpper gemacht wurde. S. Heisters Chirurgie, S. 380.

Flucht. Sinng. 2162, hat Logau den Pluralis von diesem Worte, der sonst selten oder gar nicht, vor=

kommt; die Flüchte.

— — treibt die Tochter in die flüchte. Greunden. Freunden, sich zu einem; so viel als sich mit

einem befreunden. Ginng. 74.

Frevelich. So macht Logau dieses Wort; so muß es gemacht werden: und das ist gebräuchliche freventlich taugt eigentlich gar nichts. Frevel und frevelich aber heißt ben unsern alten Schriftsstellern alles, was in der Hise einer gewaltsamen Leisdenschaft gesagt oder gethan wird. Sinng 1715.

Gewalt ist wie ein Kind: wo nicht Vers
stand sie leitet,

So stürzet sie sich selbst, weil sie zu frevlich schreitet.

Frevlerplan, der; ein altes poetisches Wort für, die Bahn der Frevler. Sinng. 761.

Will nicht wider Recht und Jucht, treten auf den frevlerplan.

Frommen, einem; einem nüßen. Anh. 52. und öfter.

Frosch, der; heißt ben den deutschen Wundsarzten die mit Materie angefüllte Geschwulst, die, öfter ben Kindern, als ben Erwachsenen, unter dem vordersten Theile der Junge, den den Froschadern entstehet. Lateinisch ranula. Logau nennt sie das her in der Ueberschrift des 74sten Sinngedichts unssers eilsten Buches, eine Kinderkrankheit.

Udus wird gewiß den frosch unter seiner Junge haben,

Den er immer fort und fort muß mit etwas nassem laben.

Führen, eine Person; eine Person spielen. (IX.75.)

Die

Die Person die ich int führe auf dem Schauplan dieser Welt 2c.

Fürlieb. (VIII. 17. So sagt Logau allezeit, wos für wir ist fast durchgehends vorlieb sagen, wider unsere eigene angenommene Negel: daß nehmlich für allemal pro bedeuten solle.

Fußgicht, die; das Podagra. Unh. 90. Wer zum Tischtrunk fischtrunk nimmt, Selten dem die Fußgicht kömmt.

So auch Darmgicht, ileus. (I.9.)

**6** 

Gach; præceps, properus. Auch dieses den alten schwäbischen Dichtern sehr übliche, und uns nur noch in dem zusammengesesten Jachzorn überbliebene Wort, kömmt zwenmal ben unserm Logau vor 2 Zugabe 90.

Die Magd, die stieg aufs zeu, der Anecht, der stieg ihr nach;

Sie ward gar sehr erhigt, zur Rache ward ihr gach.

Doch nicht allein das Wort, die ganze Nedensart ist hier alt, und eben dieselbe, wie sie ben dem von Riedenburg (Fab. 69.) vorkömmt, wo es von dem tückisschen Hunde heißt:

Wenne er gebeis, so wart im gach Ze flucht.

Praceps se in fugam dabat.

In der zwenten Stelle des Logau bekömmt gach noch die Nebenbedeutung der Unbedachtsamkeit, als wel= che che mit der Eilfertigkeit und Hipe verbunden ift. 1. Zugabe 165.

Die Deutschen sind nicht männischmehr, thun Kindern alles nach,

Die, wenn sie etwas neues sehn, thun tobs lich, dumm und gach.

Gaden, der, heißt ben unserm Dichter so viel als der Laden, das Gewölbe des Kaufmanns. 1 Zugas be 168.

Diese Waar ist nicht die beste die im Gaden vornen leit er.

Aeltere und andere doch in der Hauptsache übereins kommende Bedeutungen findet man ben dem Schilster, Wachter zc.

Gebette, das; Brautgebette. Sinng. 1943. Ein Bette kann ein bloßes einzelnes Stück, ein Obersbette, ober Unterbette seyn; ein Gebette aber bedeustet alle diese einzelnen Stücke, die ein vollständiges Bette ausmachen, zusammengenommen.

Gebruch; Mangel, von dem Zeitworte gebreschen, mangeln. Sinng. 2141.

Cominaus ist, ihr fürsten, euer Katechis= musbuch:

Un dem Grunde wohl zu herrschen, ist bey ihm fast kein Gebruch.

Gedenkkunst, die; so nennt Logau die Kunst das Gedächtniß zu stärken, und ihm durch natürliche ober künstliche Mittel zu Hülse zu kommen; dergleischen Lullus, Kircherus und andere geschrieben. Sinng. 2717.

Gedieg,

Gedieg, ein Hauptwort, wovon wir noch das Beywort gediegen behalten haben. Sinng. 1678.

Geld: Lust: und Ehrengeiz macht daß die nanze Welt

So arm ist am Gedieg, und nichts von zeil behält.

Geding, das. Daß dieses Wort auch so viel heiße als Hoffnung, Vertrauen, zeigt Wachter, und führt unter andern einen alten Kirchengesang an, wo es in dieser Bedeutung vorkomme. In den oben angeführten Fabeln des von Riedenburg heißt es: (Fab. 32.)

Guot gedinge fullen haben

Jung, alt — — —

Guot gedinge machet das,

Das der geniset der siech was.

In folgender Stelle unsers Dichters scheint diese Bedeutung gleichfalls Statt finden zu konnen. Sinnged. 1103.

Ach es wolle diesem Ainge Seyn verpflichtet das Gedinge, Daß er steh zu sicherm Pfande Eurem Glück und Segensstande.

Doch wollen wir nicht leugnen, daß der weitläuftige sensus forensis dieses Worts nicht auch noch eine andere Erklärung darbieten könnte, es kann hier nehms lich so viel heißen als: das Gelübde.

Gehone, das; so viel als Gespotte. I Zu-

Un der hohen Säupter Seite, stehen graue Zäupter schön:

Dennoch sind igt hohen Säuptern graue Säupter ein Gehön.

Gelosen; so viel als los werden. Sinng. 1237. und anderwerts.

Man fleißt sich ist den Bart vom Maule zu gelosen ze.

Gemahlinn, die. Dieses Wort war schon zu unsers Dichters Zeiten im Gebrauch; und auch das mals schon maaßten es sich geringere Leute an. Sinng. 2442.

> Vitus nennt sein Weib Gemahlinn. Billig! weil sie sich so malt, Daß um Weißes und um Rothes jährlich sie viel Thaler zahlt.

Gemein und gemeinlich als ein Nebenwort, für meistentheils, insgemein; kömmt sehr oft vor; als Sinnged. 1154.

Was Pelops, Attalus und Arösus schwans

Von Golde, Geld und Gut vor Zeiten in sich faßten

Mügt nur so viel, daß der, der gar zu viel drauf denkt,

Den Leib gemein an Baum, die Seel an Nagel henkt.

und Sinng. 1136.

Buhler sind gemeinlich Blinde ze.

h Gemerke,

Sh

Gemerke, für Merkmaal, Merkzeichen. (X. 25.) Daß der Sinn es redlich meyne, haben wir nur Ein Gemerke zc.

Genoß, der; socius. (I. 32.) Krieg und Zunger, Kriegs Genoß ze.

Gerne. Durch Vorsenung dieses Nebenworts macht Logau ein zusammengesetztes Hauptwort, welsches alsdann eben das eitle und fruchtlose Bestreben ausdrückt, das die Engländer durch das angehängte would-be ausdrücken: z. E. a Merchant-wouldbe, a Politik-would-be. Auf diese Weise sagt er nicht allein ein Gernegroß, welches noch üblich ist: Unhang 212.

Bardus strebt nach großem Namen, ist von allen Gaben bloß:

Dieses kann man ihm wohl gönnen, daß er heiße Gernegroß.

Sondern er sagt auch ein Gerneklug: Sinng.257. wo von der thörigten Praleren, fremde Wörter in die deutsche Sprache zu mengen, die Nede ist,

— — bas andre wird genommen So gut es wird gezeugt und auf die Welt ist kommen

Durch einen Gerneklug, der, wenn der Geist ihn rührt,

Int dieses Pralewort, int jenes raus ges biert.

Gieben; so viel als das gemeine giebsen, ober das plattdeutsche gappen. 1 Zugabe 201.

Die

Die für Drang, Iwang, Pein und Schmach Endlich mehr kaum konnten gieben. Tscherning sagt bafür geufzen. Siehe dessen Frühling deutscher Gedichte S. 8.

> — — das herzenswehe Seufzen "Macht mich so laß und matt, daß ich auch kaum kann geufzen.

Gnadselig; ein gnadseliger Diener ist uns serm Dichter der, den der Herr mit seinem ganzen Vertrauen begnadiget hat. (II. 11.)

Graskrone. Dieses Wort ist die Ueber-schrift des soten Sinngedichts im IX Buche, und fangt an:

Der sein Vaterland errettet, diesen krönte Rom mit Gras.

Allein der Dichter muß sich hier geirrt haben. Wir wenigstens können uns keines Scribenten erinnern, der uns berichtete, daß man jemals in Rom diese oder eine andere große That mit einer dergleichen Krone belohnt habe. Vielleicht hat er die coronam civicam in Gedanken gehabt, die aber nicht dem Erretzter des Baterlandes, sondern dem Bürger, der einen Nebenbürger errettet hatte, von diesem erretteten Bürger geschenkt wurde. Sie war auch nicht von Gras, sondern von Eichenlaube. Morhof übersset (Gedichte S. 399.) diese coronam civicam nicht übel durch Bürgerkranz.

Grau, ber; der Eckel. (II. 84.)

Greiner. Greinen heißt so viel als winseln, klagen, weinen, jammern; und einer, der dieses oft Hagen, weinen, jammern; und einer, der dieses oft und ohne Ursache thut, ein Greiner. Sinnged. 1622.

Vor Zeiten stunden Junge den Alten höflich auf;

Int heißt es: Junger sine, und alter Greiner lauf!

Greis; als ein Benwort, für grau. Sinng. 785. Ein Künstler, glaub ich, ist, der Schwarzes färbe weiß:

Das Alter kann die Aunst, färbt schwarze Zaare greis.

Grokmuth, der; sagt Logau nach der Analogie der Wörter Muth, Hochmuth. Sinng. 1171.

Grün; für frisch, gesund. Sinng. 2784. Ein grüner Mann, ein rothes Weib, die farben wohl zusammen, Sie sind geschickt im Wasserbau zu ziehen wohl die Rammen.

Gumpen; muthwillig springen, hupfen, tanzen. Sinng. 453.

Ein Kalb scherzt, gumpt und springt ze. Wachter sührt den diesem Worte weiter nichts an, als das griechische \*0µxeiv, strepitum edere jacku pedum, (von welcher Bedeutung, nehmlich in Ansehung des jacku pedum, er uns noch dazu den Währmann schuldig geblieben ist,) und sest hinzu: forte aliqua affinitate. Es ist zu verwundern, das ihm nicht vielmehr das italianische gamba und gambara, welches man von dem lateinischen gamba, und dieses

von dem griechischen \*\* perleitet, bengefallen. Auch die Franzosen haben daher ihre gambade und und ihr regimber gemacht, welches mit diesem gums pen sehr viele Aehnlichkeit hat.

Gunst; den ungewöhnlichen Pluralis von dies sem Hauptworte hat Logau in der Ueberschrift: der

Weg zu Gunsten. (III. 55.)

Guteln; dieses Zeitwort konunt im VIII Bu=

che, im 66ten Sinngedichte vor:

Rann die deutsche Sprache schnauben, schnarschen, poltern, donnern, krachen? Rann sie doch auch spielen, scherzen, liebeln, güteln, kürmeln, lachen.

Wie betteln von Ditte gemacht worden, so scheint güteln von gut, oder vielmehr von Güte entstansten zu senzu senn. Frisch hat das ähnliche Zeitwort gusteln, welches er aber von gucken herleitet, und durch aspicere aliquem more mendicorum eleemofynam expectantium, erkläret.

H.

Zahnen, einen; einen zu Hahnren machen. Sinnged. 179.

Die neue Welt ist fromm, und frömmer als die alte.

Sie darf nur acht Gebot, die sie im Leben halte;

· Denn Ehbruch, Diebstahl bleibt; man hahnet nur die Leute

Und macht, was uns gefällt, nach Krieges Urt, zur Beute.

53 3

Dieses

Dieses Zeitwort würde man mit gutem Grunde Frisschen entgegen stellen können, welcher Hahnren für kein Compositum will gelten lassen, sondern es von dem italienischen Cornaro herleitet.

Halt, für Hinterhalt. Sinnged. 1257. wo der Dichter von den Wangen schoner Madchen ungemein anakreontisch fagt:

— — hier ist das slache Rund Drum Jephyrus spielt her, darauf Cupis do stund,

Und sich um einen Weg für seinen Pfeil umsahe,

Und dachte, wie ein Wild für seine Züch er fahe

Mit seinem Purpurzeug. Zier lag er oft im Halt,

Mit Rosen wohl verhägt, wenn er die Jagd bestallt.

Zauptgut, sagt unser Dichter sehr oft, und sehr wohl anstatt des undeutschen Capital; als Sinng. 1326.

Roch Sauptgut, noch die Jinsen darf int ein Schuldner gelten.

Tscherning (Fruhl. S. 69.) sagt Hauptgeld:

"Das Zauptgeld bleibet stehen,ihr streicht die Jinsen ein.

Zausinnen, die; so nennet man in Schlesien Miethsleute von der niedrigern Gattung. Stung. 952.

Wenn,

Wenn, Jungfern, eure flöh, die ihr habt zu Fausinnen, Was sie gehört, gesehn, vermelden sollten können, Wie mancher fragte sie, der Lust zu freyen

Hat, Eh als den besten Freund, um einen treuen Rath.

und Sinng. 2050.

Jedermann hat zu Sausinnen zc.

Zebelbaum sagt Logau, wofür wir ist Hebebaum sagen. Sinng. 2795.

Auncus ist gewaltig stark, gäbe Bauern großen Rug,

Könnten ihn zum Sebelbaum brauchen für das größte Alug.

Zergesippt; für entsprossen, erzeugt. Sinng. 2379.

fürstinn von den Gbotriten, einer deuts

Sergesippt 2c. Desgleichen hat er auch zugesippt, für verwandt. (IX. 10.)

Zerzlich, welches ist nur so viel als sehr bedeutet, nimmt Logau, in seiner ursprünglichen Bedeutung für von Herzen, mit dem Herzen; nach der Analogie des Wortes mündlich:

Berglich hassen, mündlich lieben.

Binsichern, sich. (XIII. 11.)

55 4

Wenn

Wenn ein redlich frommer Christ hin sich sichert in das Grab.

Ein Wort welches Logau ohne Zweisel gemacht hat, und welches an diesem Orte ungemein nachdrücklich ist, indem es so viel sagen will, als; der Christ, der ißt in der Welt nirgends sicher ist, begiebt sich in sein Grab hin, um daselbst gewiß sicher zu senn. Einige Neuere haben dergleichen Worzter ohne Unterschied getadelt, andere haben dergleichen bis zum Ekel gemacht. Dichter von gutem Geschmacke halten das Mittel, und gebrauchen solche Ausdrücke desto seltener, je glänzender sie sind. Ein Poet muß sehr arm senn, der seine Sprache nur durch ein einziges Mittel auszustüßen weiß.

Sochträchtig braucht Logau für hoffartig; so wie man bas Gegentheil niederträchtig nennt.

Sinnged. 117.

Wer will Pertunda stolz, hochträchtig auch wohl nennen?

Benm ersten Anblicke könnte man es für hochs schwanger nehmen; und es kann leicht senn, daß unser Dichter, der gar kein Feind von Wortspielen ist, auf diesen Nebenbegriff mit gezielet hat; denn das angeführte Gedicht heißt weiter:

Er giebt genug an Tag, er müß sie recht nicht kennen.

Zeißt dieses denn wohl stolz? Sie bleis bet unten an,

Und dulder über ihr so leichtlich jeder= mann.

Uebrigens

Uebrigens kann dieses hochträchtig, in so fern es der Gegensak von niederträchtig ist, einen analogischen Grund für die Ableitung von Hossart mit abgeben, daß solches nehmlich nicht von Hossart mit abgeben, daß solches nehmlich nicht von Hossart, sondern von hoch Fahrt gemacht und zusammengezogen sep. Auch scheint Logan an einem andern Orte, wo er ausdrücklich Hochsahrt schreibt, Sinng. 1354. auf diese Etymologie zu zielen; welche dadurch außer allen Zweisel gesetzt ist, daß wir in unsern altesten Dichtern überall Hochsahrt lesen.

Bochlich, für hoch. Sinng. 2269.

Wer höchlich fallen soll, den muß man hoch erheben.

Sich hochlich verwundern ist noch im Gebrauche.

Honigthum; der Liebe Honigthum ist die Uebersschrift des 1174 Sinngedichts, welches wir unter Rosfen anführen werden; und ein Wort, welches unser Dichter zum Scherze gemacht hat, nach der Aehnslichkeit des Wortes Märtprerthum u.a.m.

Zusche, die. Auch die Nachrichter haben ihre Kunstwörter und dieses ift eines davon. Sinng. 2269.

Calvus, der ganz kahl am Kopfe, meynt man, werd ans Solz noch kleben;

Sorgt drum selbsten, wie der Zenker ihm wird doch die Husche geben.

Unsere Wörterbücher erklären Jusche durch Ohrseisge. Daß es aber hier etwas anders, und zwar so etwas bedeute, was an den Haaren oder mit den Haaren geschieht, giebt der Augenschein. Denn warum dürste Calvus sonst beforgt senn, wie ihm, als einem Kahlkopse, der Henker die Husche geben werde?

53 5 5

Man fagt noch in ber Sprache bes Bolks: fich bus schen, einander ben ben Ropfen friegen. Auch braucht man in eben biefer Sprache bas Wort busch als eine Interjection ber Geschwindigkeit: busch! da war Un dieser Stelle bedeutet Susche also ben letten Stoff, ben ber Uebelthater bekommt, und moben ihn der Henker vielleicht benm Schopfe ergreift. Der Begriff ber Geschwindigkeit, welchen bas 3mischenwort busch hat, macht, daß eine Susche auch in verschiedenen Provinzen einen überhingehenden Platregen bedeutet. Man erlaube uns aus dieser legten Bedeutung benläufig eine Stelle aus dem Ras belais zu erklaren. Dieser possierliche Schriftstel-Ier braucht in feinem Gargantua zu verschiedenen Ma-Er fagt &. E. tumbant par len das Wort Housée. une housée de pluie. Ceine Ausleger mollen, house sen so viel als horee, und dieses so viel als pluviosa tempestas ad horam durans vel circiter. Diese Erklarung ift offenbar gezwungen, und fie murden sie schwerlich gewagt haben, wenn ihnen unser deutsches Susche bekannt gewesen ware. Dag aber Rabelais etwas deutsch verfranden habe, und in seinen Schriften bin und wieder deutsche Worter affektire, ift eine bekannte Sache.

J.

Ihrzen; mit einem in der zwenten Person des Pluralis reden. Es ist dieses die Ueberschrift des 196 Sinngedichts im Anhange, worinn unser Dichter diese unnatürliche Art zu reden verwirft. Was würde er von uns, seinen Nachkommen, sagen, die wir aus dem Ihr gar Sie gemacht haben?

Ists deutscher Urt gemäß mit Worten so zu spielen?

Wir heißen Einen Ihr, und reden wie mit vielen.

Ein Glück für unsere Poesie, daß sie das natürliche Du überall behalten hat! So wie man ihrzen sagt,

fagt man auch duzen, erzen, siegen zc.

Inner sagt Logau öfters für in, innerhalb. (VIII. 98.) Er hat sein Grab inner einem frommen Nasben. (VI.6.) Sie geht inner Gold und Seide her. Desgleichen (V. 11.) inner dem Magen.

Inselt schreibt Logau, der Aussprache seines Lans des gemäß, wofür wir ist Inschlitt und Unschlitt

schreiben. Sinng. 1338.

R.

Kat für Koth. Sinng. 2723.

Die Lieb ist wie der Schwalbenkat, Verblendet wen sie troffen hat.

Rerb, der; für das Kerbholz. (XIII.11.) der drüber seinen Kerb wohl halten wird.

Riefeln, so viel als zanken, keisen. Sinng. 1534. Mit der ich Schängchen und zerzchen mich heiße;

Rieffel und beiße.

Won dem alten Rieb, ira, jurgium.

Kieslingstein für Kieselstein. Sinng. 1003. Kindeln, sich wie ein Kind aufführen. Sinng. 1082.

— — Verdruß zu mindern Kindeln Männer oft mit Kindern.

Und

Auch das Hauptwort Kindelen für Kinderen, Tanbelen, kommt ben unserm Dichter vor. Sinnged. 1150.

> Was in meiner Jugend Mayen Von der Venus Kindeleyen Ich gezeichnet auf Papier.

Kindern, heißt nicht: sich kindisch aufführen, sondern Kinder zur Welt bringen. (1X. 102.)

Un manchen Orten ists so Brauch, die Weisber müssen jährlich kindern.

So sagt auch Tscherning entkindert, für der Kinder beräubt: (Frühl. S. 54.)

"Steigt dieses, Herr, zu gerzen

"Daß ihr entkindert seyd?

. "Ihr seid auch frey von Schmerzen:

"Wo Kinder sind, ift Leid

Alapf, der: von klopfen; so viel als Schlag; wie denn auch die Alten Donnerklapf für Donnersschlag sagten. Sinng. 808.

— — so wird ein jeder Stein, Womit man nach uns wirft, ein Alapf am Zimmel seyn.

Anebelhaut. Logau sagt; Sinng. 2024. Veit trägt eine flegelkapp über einer Anebelhaut ze.

um zu sagen, daß Veit der unhoslichste und ungeschlifsfenste Mensch von der Welt sen. Knebel und Flesgel ist hier eines; beides bedeutet einen bäurischen Menschen: appellamus, sagt der Spate, homi-

nem

nem agrestem einen Knebel. Anebel aber ist so viel als Anüppel: auch ein Rlotz bedeutet in der gesmeinen Sprache nichts bessers. Mit dieser Bedeustung stimmen die übrigen Worter dieser Art sehr nastürlich zusammen: als, die Anebel der Finger, Einen knebeln, ein Anebelbart, ein Anebelspieß; das man also Unrecht thun würde, winn man solche von Knabe herleiten und mit einem a schreiben wollte, wie wir irgendwo gefunden haben.

Anechterey, fagt Logan, und will damit nicht so wohl die Anechtschaft ausdrücken, als vielmehr ets was, das sich für keinen frenen Mann, sondern für einen Stlaven schickt. Sinng. 883.

Diener tragen ingemein ihrer zerren Lie verey:

Solls denn seyn, daß Frankreich zerr, Deutschland aber Diener sey? Freyes Deutschland,schäm dich doch dieser schnöden Knechteren.

Rosen. Sinng. 1174.

Die Buhler sind Bienen, die Jungfern sind Rosen,

Gedanken sind Jonig, zum Schmeicheln und Rosen.

Dieses Zeitwort, welches so viel als reden, schwas zen, bedeutet, ist ziemlich rar geworden. Der Uebersexer des Don-Quixotte hat es sehr wohl gestannt, und ihm im zwenten Theile der Geschichte diesses Ritters S. 459. eine sehr glückliche Stelle gegeben. Der lächerliche Sancho sagt daselbst von den

so genannten sieben Ziegen am Himmel: Ich kosete mit diesen Ziegen dren bis vier Stunden. Das zusammengesetzte Zeitwort liebkosen wird noch überall gebraucht. Ben diesem lettern merken wir an, daß Logan dafür liebekosen schreibt. Sinng 726.

Auchel für Küche, hin und wieder, als Sg 403. Die edle Poesie ermuntert Sinn und Geist, Daß er greift an mit Lust was schwer und wichtig heißt.

Ob nöthig ist das Brodt, so läßt man gleich: wohl gelten

Die weitgereiste Würz, und sonsten was da selten

In unsre Auchel kömmt; man gönnet auch der Lust,

Bedarf es nicht Naturzu Zeiten eine Kost. Kuchel ist eigentlich Desterreichisch und nicht Schlessisch; man sagte es aber zu Logaus Zeiten in Schlessen, um mit der Hofsprache zu reden.

Kürmeln, kömmt ben unserm Dichter so wohl, als ben andern vor, und bedeutet so viel als: lallen, schmeichelnd stammeln. Unsere Wörterbücher haben dieses Wort gar nicht, und von seiner Ableitung ist nichts zuverläßiges zu sagen. Sinng. 798.

— Wir zeugen Kind auf Kind, Ein Denkmaal hinter uns daß wir gewesen sind.

Gut! But! Waskann uns sonst aus Werz mut Jucker machen, Als wenn das liebe Kind mit Kurmeln und mit Lachen

2ln

In unser Zaupt sich drückt, uns lieber Vater nennt,

Und macht daß man in ihm sich wie im Spiegel kennt.

Imgleichen: Sinng. 908.

— — vom süßen Vamen Sohne Ein kürmelnd Exemplar —

Eben so spricht Opik von einem neugebornen Kinde:

"Was es kürmeln wird und lachen "Werden lauter Verse seyn.

Lohenstein braucht es so gar von dem freundlichen, verliebten Murren der Löwen. (Arminius 1 Theiles zwentes Buch S. 84.)

6

Längen, für in die Länge dauern. Sinnged. 2756.

Erdenbau kann übel längen, Drein sich Wind und Wasser mengen.

Hievon kömmt das alte Benwort gelängt her, welches wir in des Adam Olearius persianischem Baumgarten finden: "Die ausgelängte Nacht "laufen sie, und sprechen früh Morgens ze.

Lappe, ein; heißt ein feiger, weibischer, nichtswürdiger Mensch, wie das Benwort läppisch, welches von diesem Hauptworte abstammt, zu erkennen giebt. Und wer wird für seiger, weibischer und nichtswürdiger gehalten, als ein Verschnittener? Für diesen braucht es Logau Sinng. 2499.

Sonst möcht es seyn vergönnte Sache, Daß man den Sahn zum Lappen mache.

Das

Das Wort Lasse, welches noch gebräuchlich ist, besteutet gleichfalls einen läppischen, einen kindischen Kerl. Da ferner Lappen und Lumpen einerlen sind, so heißen, im verblümten Verstande, nichtswürdige Leute auch Lumpen, Lumpengesinde, Lumpenhunde.

Laz, schwäbisch Laz, der. Man wird das 227te Sinngedicht des Anhangs nicht verstehen, wenn man sich nicht erinnert, daß ein schwäbischer

Lat so viel ift, als ein Hosenlag.

Lauer, der; kommt von dem lateinischen lorz her, welches den sauern Nachwein bedeutet, der aus den Hilsen und Kernen der bereits gepreßten Trauben durch zugegossenes Wasser gemacht wird. (X. 9.)

Welt giebt ihren Sochzeitgästen erstlich gerne guten Wein;

Und schenkt ihnen sauern Lauer, wenn sie schon bethört sind, ein.

In einem andern Verstande bedeutet ein Lauer eis nen Schelm. Sinng. 497.

Schlaf und Tod der macht Vergleich Iwischen Urm und zwischen Reich, Iwischen Fürst und zwischen Bauer, Iwischen Biedermann und Lauer.

Die Lateiner nennen diesen Lauer, mit einem ähnlischen Worte, vappam, und wir könnten ihn also auch zur Noth von dem schlechten Weine, Lauer herleiten. Wir glauben ihm aber einen weit natürlichern Urssprung zu geben, wenn wir ihn von dem einheimisschen Worte lauern ableiten, da denn ein Lauer so viel

viel bedeuten wird, als: ein Schleicher, ein tückisscher Dieb. Man sehe auch das 114te Sinngedicht des Aten Buchs.

Lebensfadenreiserinnen, ein poetisches, von unserm Logau zum Scherz gemachtes Wort, ohngefähr wie des La-Fontaine sœurs filandieres. Sinng. 2448.

Waren alle brey nicht Gräen, waren sie nicht Gorgoninnen,

Waren sie nicht alle dreze Lebensfadenreiss serinnen,

War es doch zum mindsten Eine.

Lieb, das; für die Geliebte. Ein Schmeichel= wort der Liebhaber, wofür einige int Liebchen sas gen; ist ben allen Zeitverwandten unsers Dichters im Gebrauch. Sinng. 2637.

Paulus ist ein Freund der Welt, aber nur der kleinen Welt,

Wenn er sein geliebtes Lieb fest umarnt beschlossen hält.

So fagt auch Flemming:

"Mein Lieb gedenket weg; was wünsch ich ihr für Glücke?

Eben so sagten auch unsere Alten vor vierhundert Jahren:

Minne, Got musse mich an dir rechen.

d. i. Mein Lieb, oder mein Liebchen, Gott müsse mich an dir rächen.

Liebeln;

Liebeln; ein nicht unebenes Verbum diminnstivum von lieben. Unser Dichter fagt von der Zeit des Frühlings: (VI. 19.)

Da vor freuden alles wiebelt, Da mit Gleichem Gleiches liebelt ze.

Lieben, einem. Es liebt mir, sagt Logan, ansiatt, es gesällt mir. (XIII. 12.) Das ganze Wort heißt: es geliebt mir; allein die Sylbe ge wird, wie bekannt, oft weggeworfen. Opiß sagt:

"— — sehr schone Schrift auf Steinen "Die so mir sehr geliebt.

Und an einem andern Orte :

"Geliebet dir ein Berg?

Luntenrecht, ist eine schershafte Benennung nusers Dichters, worunter er eben das versteht, was unser heutiger wiziger Pobel, mit einem weithergesuchten Wortspiele, das Jus canonicum nennt. Sinnged. 2515.

Luntenrecht hält rechtes Recht nur für Lumpenrecht.

Wo Gewalt zum zerren wird ist Gerechtig= keit ein Anecht.

## M.

Mannisch für mannlich. Unh. 166.

Die Deutschen sind nicht männisch mehr zc.

Magd und Knabe in der edeln Bedeutung des puella und puer der Lateiner. Sinng. 568. Ueber sein Brautbette.

In die Lust liegt hier begraben Eine Magd mit ihrem Anaben; Die einander ganz ergeben, Dieser Welt wie nicht mehr leben, Die mit Armen umgewunden, Wie in einen Sarg gebunden 2c.

Auch das Diminutivum davon, Mägdchen, ober Mädchen, kömmt ben unserm Logau in der edeln, anakreontischen Bedeutung vor, welche uns vornehme lich ein neuerer Dichter so angenehm und geläufig gesmacht hat. (VI. 22. 24.)

Manne, die; als der Pluralis von Mann, für Männer. Unh. 96.

Weibern sind Gebrechen Sonsten nicht zu rechen, Außer wenn sie fehlen, Und die Manne zählen.

Wenn wir also ist sagen z. E. zehntausend Mann: so ist vielleicht dieses Mann nicht so wohl der Sinsquaris, als vielmehr dieser alte Pluralis, und es sollste eigentlich zehntausend Manne heißen. Zwar wird das Zeitwort in der einfachen Zahl dazu gesetzet, z. E. (1.5.)

Es bleibt in keiner Schlacht int vierzig taus send Mann.

Doch auf diese Einwendung wurde sich auch antworten lassen.

Maultasche. Sinng. 1097.

3i 2

华in

Eine Maultasch ist ein Ding, zwar nicht schädlich an dem Leben, Außer, daß sie dem Gehör Abbruch will und Vlachtheil geben.

Maultasche ist das, was man sonst Maulschelle, Ohrseige nennt. In einigen Vrovinzen spricht man Maultatsche; aus diesem Tatsche hat man, vielleicht durch den Gleichlaut versührt, Tasche gemacht, da es doch, allem Ansehen nach, so viel als Taze bedeutet. Soll das Wort aber von Tasche, Beutel, herkommen: so müßte man sagen, eine Maultasche sen ein Schlag, der mache, daß das Maul wie eine Tasche herunterhienge. Frisch sührt ben diesem Worte eine Princessinn aus Tyrol an, die wegen ihrer herunterhangenden Lippen, die Maultasche genannt worden ist.

Marzipan. Logau leitet dieses fremde Wort von Mars, tis, und panis her; ohnc Zweisel, weil ihm diese Ableitung zu einem epigrammatischen Spiele den Stoff geben zu können schien. Sinnged.

1645.

zeist Marzipan Soldaten Brodt? So essens nur die Großen;

Der arme Anecht der mag sich nur am Pomspernickel stoßen.

Die wahre Ableitung aber ist von massa oder maza und panis, und wenn ja einige Gelehrten Martios panes daraus gemacht haben, so haben sie doch nur geglaubt, daß sie von ihrem ersten Ersinder, nicht aber von dem Gotte Mars so geneumet worden.

Meinen;

Meinen; lieben, wohlwollen. Z. E. (I. 35.) Die nicht die sind, die sie scheinen, Sondern unser Gut gut meinen.

Imgleichen (XIII. 4.)

— — Wo man die Ariegeskinder Gar gut und glimpflich meint 2c.

Dieses meinen kommt von dem alten Worte mins nen, lieben, her; man sollte es also mit einem i schreis ben, wenn man ja das andere mennen (putare) zum Unterschiede mit einem n schreiben wollte.

Mensch. Wenn man dieses Wort in ein Neustrum verwandelt, so bedeutet es eine Weibsperson, ist zwar eine von der niedrigsten und schlechtesten Gattung, ben unsern alten und guten Schriftstellern aber ganz und gar nicht. Unser Logau sagt: (XIII.11)

Dennoch hat das liebe Mensch ein vertraus tes freundschaftsband

Auf die Meinen unverfälscht immer fort und fort erstrecket.

So fast auch Flemming an einem Orte:

"Sie, das geliebte Mensch, wird selbst aus ihr entrückt.

Eben so haben die Engellander das Wort Wench ist in Verachtung gerathen lassen, da es vor Zeiten gleichsfalls in dem besten Verstande sgebraucht ward. Shaskespear z. E. läßt den Othello seine Desdemona in dem zärtlichsten Affekte excellent Wench nennen. Eine Anmerkung in der Ausgabe, die wir vor uns haben, erinnert daben: The word Wench heretofore signisied a young Woman, often an amiable Ji z. Woman,

Woman, so that some have thought it a corruption only from the word Venus. Allein Wench und Mensch sind ihrem Klange und ihrer Bedeutung nach viel zu genau verwandt, als daß sie nicht einerlen Ursprung haben sollten. Das Diminutivum Menschlein braucht unser Dichter in eben der Bedeutung für Mädchen. (IX. 85.)

Canus hat ein junges Menschlein voller Glut und Geist genommen :c.

Menschenthum, das; für das menschliche Geschlecht. (XIII. 8.)

Würdig bist du, daß dein Auhm Bleibt, weil bleibt das Menschenthum.

Milz. Logau fagt der Milz. (VIII. 8.)

Mißbehagen, ist der Gegensaf von wohlbe

Mikschwören, für falsch schwören, ist die

Ueberschrift des 803 Sinngedichts.

Mordlich, so wie von Wort, wortlich. Sinng. 852.

Es trachten ihrer viel uns mördlich umzus zubringen.

Ist sagen wir morderisch, nicht von Mord, sonbern von Morder; so wie wir kriegerisch, verrätherisch, räuberisch, ehebrecherisch zc. nicht von Krieg, Berrath, Raub, Ehebruch, sondern von den Hauptwortern der zwenten Generation, von Krieger, Verräther, Räuber, Ehebrecher ableiten.

Mondensohn, so neunt Logau einen wandelba=

ren, veränderlichen Menschen. (XIII. 12.)

Mußs

Mußtheil, das; von Muhs, Gemuse. heißt im juristischen Berstande die Halfte des Bor= raths an Speisen, (cibariis domesticis) ber ben Lebzeiten des Mannes vorhanden gewesen, und am drenßigsten Tage, ju welcher Zeit man int gewohn= lich zu inventiren pflegt, noch vorhanden ift. eine Halfte davon gehort der Wittwe, und die ande-Logau spielt mit diesem Worte, inre ben Erben. dem er es gleichsam von mussen herleitet, und Sinng. 416 sagt:

Das Mußtheil heißt man dieß, was nach des Mannes Sterben

Die frau von Aittersart muß theilen mit den Erben.

Kin Mußtheil machet draus, aus allem was man hat,

Wo er es nicht nimmt gar, ein räuberischer Solbat.

N.

Madt und nadend. Logau fagt beibes. Sinng. 609.

Der nackt kam in die Welt, der nackend ist getauft.

Mächst. Logau macht aus diesem Vorworte ein Nebenwort, und braucht es anstatt jungst, vor eis Sinng. 1038. niger Zeit.

Mächst sagt ein alter Greis zc.

Imgleichen: (X. 53.)

Mein Gut besucht ich nächstie.

Marren 314

Marren, für sich narrisch betragen. Sinng. 2562.

Denn das Gold der neuen Welt macht, daß alte Welt sehr narrt.

Den Narren stechen heißt Sinng. 1498. verspotten, mit spöttischer Mine verlachen, naso suspendere adunco.

Noch, noch; sagt unser Dichter (I. 1. II. 12.) für weder, noch. Die Fälle sind unzählig, wo das Sylbenmaaß dem gewöhnlichen weder durchaus zuwider ist; und warum sollten wir es nicht auch noch heute in jenes bequemere noch verändern dürsen? Wenigstens klingt es nicht übel: (II. 18.)

Noch frech wagen, Noch weich zagen zc.

(1.33.)

Gleichwohl aber hat er sich noch mit Wort noch That gerochen.

Sinnged. 1404.

Alte Jungfern sind ein Stock da noch Wachs noch Honig innen.

Azethen von Noth, wie von Tod tödten; so viel als qualen, plagen (V. 76.)

Der ärgste Tod ist der, der gar zu langsam tödtet;

Die ärgste Roth ist die, die gar zu langsam nöthet.

An einem andern Orte Sinng. 2513. scheinet die ses nothen so viel als nothigen, hinwegnothigen zu bedeuten.

Micht

Aicht anders. Ihr Poeten, Der Tod kann keinen nothen, Den ihr und eure Sinnen Aicht lassen wollt von hinnen.

Auseln oder nuscheln, ein niedriges Wort, welsches eigentlich durch die Nase reden bedeutet. Los gau sagt Sinnged. 1170. von dem kindischen Alter der Welt:

— — weil nun die Welt, wie ein kindisch alter Greis,

Beißig, garstig, satsam wird, bloß auch nur zu nuseln weiß.

omnia trepide gelideque ministrat.

D.

Oder. Die Schwierigkeit, dieses Bindewort in das gemeine jambische Sylbenmaaß zu bringen, hat die Dichter oft genothiget, ihm, wenn es in einer Frage vorkommt, die Partikel wie vorzusenen. Logau aber sagt austatt dieses wie oder, sonst oder. (X. 28.)

Ortgedächtnist, nennt Logau nicht übel dasjenige künstliche Gedächtnist, welches sich durch gewisse topische Fächer zu helsen sucht; und weil von dergleichen Fächern ben den Lehrern dieser Kunst keine geringe Anzahl vorkömmt, so ist unsers Dichters nachfolgende Anmerkung sehr richtig: Sinng. 1729.

Wer Gedächtnißkunst denket zu studieren, Dünkt mich muß voran gut Gedächtniß führen.

Sis

P. Parten,

P.

Parten, vom lateinischen partes. Nach der eins sachen Zahl kömmt es in dem Worte Gegenpart, Widerpart vor. (XII.74.)

Undre ziehen an das Recht, Largus zeucht ben Richter an:

Parten, denen er bedient, finden, daß er gut gethan.

Durch diese Endung en glaub= Philosophey. te man vor diesem den griechischen Wortern das Recht der deutschen Bürgerschaft zu geben; weil ungleich mehr deutsche Hauptworter sich auf en als auf ie en-Die neuere Endung ie ist aus ber frangofischen Endung folder Worter entstanden. Phantasen, Meloden ist daher richtiger und besser, als Phantasie, Melodie. Rur ben Philosophie und Hars monie wurde uns die alte Endung allzuungewöhn= Logan sagt Philosophen in sol= lich vorkommen. gender Stelle, wo er seine Liebe zur Poefie rechtfer-Sinng. 403. tiget.

— Man lasse mir die Lust, Die, wo sie wenig bringt, noch weniger doch kost.

Sie wird mir nützer seyn, als Mägden zu gefallen;

Alls in der geilen Brunst der Ueppigkeiten wallen,

Als eingeschrieben seyn in freveln Raubes.

Der durch gebrauchten Trotz der Welthilft auf den Grund;

Uls

Als daß mein Sinn im Wein, und Wein schwimmt in dem Sinne;

Als daß der Spieler Dank, der schlecht ist, ich gewinne;

Als daß ich mich besteiß auf Zundsphilo:

Und treib als eine Kunst ein bäurisch feld= geschrey.

Plots, als ein Nebenwort, für plotzlich. Sinng. 118.

— — Romm zu mir ploz und flugs. Flugs ist die Zeugendung von Flug, als ein Nebenwort gebraucht, und bedeutet so viel als im Fluge.

Pofel, für Pobel; Sinng. 777. und öfter. Pompernickel; so schreibt unser Logau dieses

ftreitige Wort. Ginng. 1645.

Pompsack; der Spate erkläret dieses Wort durch homo ridicule gloriosus. Eigentlich aber bedeutet es einen altmodischen Staatsrock; und als dann, im figürlichen Verstande, einen, der in einem solchen Nocke auf eine tölpische Weise prangt. Pomphosen ist das ähnliche Compositum. Unshang 120.

Der Pompsack konnte nimmer nie sich schis Ken in die Mode.

Por; dieses Simpler, von welchem wir Porstirche, Porwisch, empor haben, kommt ben unserm Dichter als ein Hauptwort vor und bedeutet so viel als die Hohe. Zwente Zugabe 47.

Wer bey zof am mindsten wäget Steigt am meisten in die Por, Dem wird Gnade beygeleget, Der sonst leichte wie ein Rohr.

Prachten, von Pracht, so viel als prangen, prachtig senn. Sinng. 2090.

— Stärk und Muth ist auch ein Ding,

Das, wie sehr es vor geprachtet, endlich doch auf Krücken gieng.

Pursch, die. Dieses alte Wort kommt in seiner altesten Bedeutung ben unserm Dichter vor. Sinnged. 1646.

Wer Durst und Junger hat pflegt viel nicht zu verzehren;

Denn diese beide Pursch ist gerne nur im Leeren.

D. i. dieses Paar. Die alten Worterbucher über-

sețen es contubernium, manipulus.

Purschen; ist das Zeitwort vom vorhergehensten, und bedeutet sich gesellen, in Gesellschaft sie hen, wandern zc. Sinng. 687.

Wie das Kind im sanften Wiegen, So beruh ich im Vergnügen; Pursche sonst mit Redlichkeit, Zinzubringen meine Zeit. Wenn ich werde seyn begraben, Werd ich bessers Glücke haben.

D. i. ich geselle mich übrigens ber Redlichkeit zu. Imgleichen (XIII. 12.)

Jh

Ich lasse meinen Sinn hin mit den Augen fahren,

Die purschen weit und breit, erforschen dieß und das,

Und haben ihre Lust an Himmel, Wasser, Gras ze.

D. i. der Sinn und die Augen, beide streichen in Gesellschaft herum.

M.

Raitung, die; heißt so viel als Nechnung, computatio: von raiten, rechnen. Das 1214te Sinnsgedicht führt die lleberschrift: Raitungen.

Die Einnahme ist das Weib; die Ausgabift der Mann;

Wenn beide treffen ein, ist Rechnung bald gethan:

Wiewohl es besser ist, es sey ein Uebersschuß;

Rur daß kein Aest verbleibt, denn dieser giebt Verdruß.

Auch Tscherning sagt:

"Weil daß der höchste Vogt wird Rechen=
schaft begehren,

"Wenn ihm die ganze Welt die Naitung soll gewähren.

Ramme, die; heißt die Maschine, Psäle in die Erde zu treiben; ist besser als Rammel. Sinnsgedicht 2784.

Sie sind geschickt im Wasserbau zu ziehen wohl die Rammen. Ranskadt.

Ransfadt. Sinng. 2063.

Eine Ranstadt ist die Welt, drinnen fast ein jedes Zaus

zeimlich doch, wo wislich nicht, hat und heget einen Claus.

Claus war der bekannte Hofnarr ben Friedrich dem Oritten, Churfürsten von Sachsen. Er war aus Ranstett, oder Markranstett gebürtig. Vielsleicht allubirt Logau mit dem Namen Ranstadt zugleich auf das alte Wort ranten, oder ranzen; englisch to rant.

Recken, einen; einen auf die Folter spannen; daher das niedrige Wort Nacker. Englisch to racke.

Sinnged. 460.

Man recket sonst den Dieb, der andern wollte stehlen 2c.

Reichen, für herkommen, entspringen. Sinns gedicht 13.

Rinder werben dannen reichen ze.

Ist brauchen wir dieses Wort mehrentheils nur von dem reichen an einen Ort hin, und nicht mehr von dem reichen von einem Orte her.

Reichthum. Logau sagt das Reichthum, so wie das Eigenthum, das Fürstenthum zc. Auch Opitz sagt so. Unter unsern neuern Schriftstellern sinden wir es gleichfalls. (Siehe Don = Quirottens 2 Theil XX Cap.)

Reisemann, für Wandersmann. (XI. 97.)
Reisig, für reitermäßig, wie ein Ritter. Sinng.
2758.

Denn

Denn ich kann nicht reisig kommen auf dem blanken Dichterpferde; Gicht die hat mich ausgestiefelt, daß ich igo spornlos werde.

Asthen, für roth machen: (XIII. 10.) Doch dünkt mich daß Poeten Noch mehr als andreröthen, Was Todtenasche blasset.

Rüger, delator. Sinng. 911. Linen Lügner, einen Trieger, Einen Schmeichler, einen Auger 2c.

Rund, 1. fur bestimmt, ohne Umschweif, ohne Juruckhaltung. Sinng. 966.

Und bitten um Verzeihn, und beichten rund und frey te.

(X. 28.)

Und euch fein rund und kurz erklären ic.

2. für schlüpfrich, wankelmuthig. Ginng. 17.

So lebt ihr beide nun, lebt eines in der Liebe,

Lebt eines in dem Sinn; damit euch nicht betrübe

Des Glückes runde Macht; denn seine Tück und Meid

Sat keinen andern feind als Lieb und . Linigkeit.

Desgleichen Sinng. 523.

Ich bin von Ferzen Feind den runden Sas marittern,

Die igund warm, igt kalt 2c.

Und

Und zwente Zugabe Sinng. 212.

Gut Gewissen wanket nie, Beuget auch kein knechtisch Anie Vor der runden Menschengunst.

Rumber, für herum. Ein Provinzialwort. Sinnged. 57.

Daß die Erde rumher geht, Steht zu glauben ze.

## S.

Sachen, die; menstruum, menses. In die ser Bedeutung liegt der ganze Einfall des 153ten Sinngedichts

Wer inund berathen will die vergangnen Sachen,

Der wird junge Weiber auch aus den alten machen.

Sark; so schreibt Logau was wir ist Sarg schreiben. Sinng. 368.

Besser ists in Sark begraben, Als den Bauch zum fasse haben ze.

Tscherning schreibt es Sarch. (Frühling S. 41.) Die Loganische Schreibart würde der Ableitung des Wachters zu statten kommen, wenn diese mur nicht sonst allzuungewiß wäre. Er mennet nehmlich, Sarg sen das verkürzte SagnoPapos; und diesemnach würs de es einzig und allein ein Behältniß für todte Körper bedeuten müssen. Allein es kann aus unstähligen Stellen bewiesen werden, daß es ein Behältniß



Desgleichen Sinng. 1395.

Diener, benen fürften schaffen ze.

In der vergangenen Zeit heißt es geschafft:

Den Lastern ist geschafft, zu halten fevers tag. Sinng. 959.

Da hingegen geschaffen creatus heißt.

Schanze in der Bedeutung des hollandischen Kans, Anlaß, Gelegenheit, Glück. Unser Dichter fagt: (XI. 39.)

Aufzubringen erfte Schanze te.

für das erste Rapital einen Handel damit anzusansen. Einem etwas zuschanzen, in die Schanze schlagen oder geben, (II. 19.) auf seine Schanze ze achten 2c. Lauter Rebensarten, die aus die sem alten Schanze zu erklären sind, und mit den Schanzen der Krieges-Baukunst nichts als den Klang gemein haben.

Scheinlich; was einen guten Schein hat. (XI. 49.)

Der Ehre scheinlich Gift.

Er sagt auch Scheinlichkeit, in eben diesem Verziftande. Sinng. 1834.

Scheinlichkeit.

Mancher trägt ein Ehrenkleid, hüllet drun: ter einen Tropf; Mancher trägt auf altem Rumpf dennoch einen Zinderkopf.

Scheltbar.



Das angehängte en ist die Füllpartickel der alten

Sprache.

Schmätzrichen und Schmatzer. Beibes sagt Logau für Kuß, Küßchen. Sinnged. 685. und 2460.

Schmeißen für Schmeissliegen. Erste Zus

gabe 137.

Lara hat ein schönes fleisch, eines von dem weißen;

Doch man saget, daß ihr drauf ofte sigen Schmeißen.

Schnallen, mit den Fingern, so viel als schnipsen, von Schnall, ein Schnipchen. Sinng. 966.

Der Donner Sinai wird kaum so hoch geacht,

Alls wann ein tonend Erz vom Sammer-

Und ein gebrechlich Mensch mit seinen fin

Schnalzen ist mit dem vorhergehenden schnallen verwandt, und bedeutet gleichfalls mit den Fingern, oder auch mit der Zunge, einen Laut machen. Sinnged: 1107.

Schnalzet und lecket mit lustigen Jungen.

Schnode. Ginng. 2570.

Weiber die man wacker neunt sind gemeins lich schnode.

Ben Luthern bedeutet das Wort schnöde allezeit

10

Suldiberta hat kein Aind, weniger noch Aindeskinder:

Mancher Schooffall, wie man sagt, fällt ihr bennoch zu nichts minder.

Schüren; ein Kunstwort der Böttcher, wenn sie das brennende Pech in den Fassern hin und her rütteln. Sinng. 1530.

Daß er fasse nicht nur bindet, sondern daß er sie auch schürt.

Schwesterschaft. (XIII. 10.)

o so benk ich auch zugleich an der Freunds schaft Schwesterschaft ic.

heißt an diesem Orte so vicl als: an die blutsvers wande Freundschaft. Schwesterschaft ist ein Wort, das mit dem Worte Brüderschaft von gleichem Gepräge ist, und eben so wenig unterzugehen verdient, als dieses.

Schwindeltumm, für schwindlicht. Sinng. 2915. Könnte man nicht diese beiden Wörter so unterscheiden, daß das erste einen Menschen bedeutete, dem wirklich schwindelt, und das andere einen solchen, dem leicht schwindeln kann? Oder könnten sie nicht wenigstens die verschiedenen Grade des Schwindels bezeichnen?

Schwinig. Sinngeb. 454.

Da geht es schwinig her ze.

D. i. es foftet vielen Schweiß.

Seitab, für ben Seite. Zwente Zugabe S. 212.

Ju Zeiten pflegt er den mit sich seitab zu ziehn,

Dem seines Meisters Auhm in sichers Ohr er lege.

Dieses Nebenwort ware ben den Schauspielen nicht unbequem anstatt des à part zu brauchen; besons ders da, wo man es in ein Hauptwort verwandelt. Also ließe sich das erste Seitab, das zwente Seitab, ben jedem Seitab, schicklicher sagen, als: das erste ben Seite zc.

Selbander; so wie man auch sagt selbdritzter, selbvierter zc. Es ist dieses eine Art personlicher Fürwörter, die nur in einigen Provinzen ges wöhnlich, unsern neuern guten Schriftstellern aber sast gar nicht üblich ist. Sind sie hierinn nicht viels leicht zu efel? Wenigstens werden sie gestehen müssen, das ihnen diese Fürwörter mehr als Ein unnüstes Wort ersparen könnten, wenn sie den Begriff anszudrücken haben, das sich die Person, von welcher die Rede ist, nicht allein, sondern mit einem, zwenen oder mehrern in Gesellschaft besunden. Sie können es an solgenden Benspielen unsers Dichters versuchen. Sinng. 1372.

Pulpiana ist selbander — Was doch int für fälle sind! — Ber zehn Jahren Meide Sornen! denn

Bey zehn Jahren. Meide Sorgen! denn ihr Mann der ist ein Aind.

RF 4

Sinngeb.

Sinnged. 1407. Eine Braut zu ihren Gasten.

Ihr Gäst, ihr seid mir lieb, bis daß die Wacht bricht ein;

Da darf ich keinen Gast, selbander will ich seyn.

Bu diesen Fürwörtern gehöret auch selbselbst, und ist, der Ordnung nach, das erste. Es bedeutet nehmlich die Person, von welcher die Rede ist, ganz allein, ohne die Gesellschaft einer andern. Sinng. 2346.

Silberstumm; ein Scherzwort, für, einen ben das Silber stumm gemacht hat, der sich bestechen lassen, zu schweigen. (XII. 12.)

Fermes ist der beste Redner weit und breit, und um und um,

Ein Gebrechen ist bedenklich: manchmalist er silberstumm.

Sinn, der; Sinnen, die; für, das Genie, die Gemüthsgaben, der Geist, der gute Kopf. So werden diese Wörter, besonders das in der vielsachen Jahl, von unserm Dichter und von seinen Zeitverwandten gebraucht. Man sehe Exempel das von unter Degen und Erdegeist; imgleichen (VI. 24.)

Ihr, ihr Schönen, ihr, ihr Lieben, habet Lust an reifen Sinnen.

(XII. 104.)

(XII. 104.)

— — Und die andern klugen Sinnen

Deiner Kinder, sind sie nicht was dort sind die Kastalinnen?

Sizer, der; eben derselbe Theil des Körpers, den Logau sonst Hinterstirn und des Magens Hintersthür nennt. Sinnged. 1728.

Was ist ein göldner Aopf ohn einen bleyern Siger ?

Sinnged. 1135.

Der Ofen wärmt die Stube, thut solches unbereut,

Ob gleich ein alte Mutter die Sinterstirn ihm beut.

Einnged. 1581.

Calvus sah zum fenster aus, Lippus hielt die Mase für,

Denn er meynte Calvus Ropf sey des Masgens Sinterthür.

Soder, ist der Pluralis von Sod, Grühe. Sod kommt her von sieden. (11.84.)

Geußt Söder auf, und Senf daran ic.

Sonnen, in die Sonne legen, an der Sonne warmen, trocknen. Man sagt es im gemeinen Leben von Betten; Logau sagt es spottisch von den bloßen Brüsten, die er deswegen gesonnte Brüste nennt: Erste Zugabe 168.

Sorg:

Sorglichkeit. Ist mehr als Sorgsamkeit, und weniger als Aengstlichkeit. (II. 47.)

Städter, für Einwohner in den Städten; ist hoch in gemeinen Reden gebräuchlich. Sinnzed. 205.

Der Arieger Art und Werk bisher war rauben, stehlen;

Der Städter Urt und Werk, erkaufen und verhehlen.

Stänken, für Gestank erregen, stänkern. Sinnged. 2763.

Veturia ruft ihrer Jugend mit Seufzen, wenn sie an sie denkt;

Sie aber fleucht je mehr zurücke, weil jen' im Seufzen etwas stänkt.

Stänker, in der niedrigen Sprache so viel als Zänker. Sinnged. 911.

Sterben, als ein Activum, für sterben maschen, todten; an vielen Orten z. E. (X. 67.) Imsgleichen Sinng. 1361.

Der Tod der alles sterbt, den sterbt ein gut Gerüchte

Das stirbt, wenn gleich die Welt muß sters ben, doch mit nichte zc.

Aus dieser Stelle sieht man zugleich, daß man das sterben, wenn es ein Activum gewesen, anders stectirt habe, als das Neutrum sterben. Jenes heißt in der zweyten und dritten Person der gegenwärtigen und der jüngstvergangenen Zeit, du sterbst,

er



T.

Tage = und Nacht : gleiche; so überschreibt Logau das 2248te Sinngedicht. Die Nacht= gleiche wäre soust schon hinlänglich, das Aequino= ctium auszudrücken.

Taugen. Unser Logau schreibt ansiatt taugt, durchgängig taug. Einng. 2522.

Gewohnheit ist die größte frau, heherrs schet alle Welt;

Gar wenig gilt, gar wenig taug, was sie nicht ächte hält.

Desgleichen Sinng. 2542. und 2550.

Die Wahrheit taug nur auf das Dorf, die grobe Bäuerinn;

Wo man französischhöflich ist, da taug sie gar nicht hin.

Eben so schreibt Opiß, so wol in Versen als in Prose. Z.E.

"— — zier taug kein Midas nicht,

"Der Æselsohren hat, und Æselsurtheil spricht.

Testamenterinn, dic; für, das Frauenzims mer, welches ein Testament macht. Sinng. 720. Testirerinn, welches man gemeiniglich dafür braucht, ist nicht so deutsch.

Thurst, oder Durst, die; so viel als, Kühn= heit, Muth ein Abentheuer zu bestehen. Auch dieses alte alte Wort braucht unser Logau, wenn er von den kühnen Thaten der alten deutschen Helden spricht: (XIII. 10.)

Was wüßten wir von Zelden, Und ihrer Thurst zu melden ze.

Thurst kömmt her von dem alten Zeitworte rörren, torren, torsten; dürfen, und hat viel Aehnlichs keit mit 'dem griechischen Sægoog, audacia. Man sche das Zeitwort in den Fabeln des von Riedens burg: (Fab. 67.)

Vor im getorst kein tier gestan. Und Fab. 70.

Ratent und koment uiber ein,
Wel under uns diu si allein,
Diu das getuirre wol bestan
Das si der katzen henken an
Welle die schallen

Luther gebraucht das Wort dürstiglich (1 Mos. XXXIV. 25.) in eben diesem Verstande.

Tischen, für zu Tische sinen. (11.66.)

Töblich, oder, wie es ben andern geschrieben wird, töbelicht; von töbeln, und dieses von tosben. Töbeln erklärt der Spate durch seroculum esse, hilarem insaniam insanire &c. die Stelle, wo töblich ben unserm Dichter vorkömmt, ist unter gach bereits angeführet.

Torkeln für taumeln (11.53.) und Sinnged. 2528. Der Säufer auf den Beinen, der Buhler an den Sinnen,

Sieht Wunder, wer drauf siehet, wie beide torkeln können.

Totter schreibt Logan, wofür wir Dotter schreisben. Sinng. 2410.

Treuen sagt Logan durchgängig für trauen, copuliren. Sinng. 769.

> Ewigkeit die ohne Jiel Uns aufs neue treuen will.

Trillen für plagen. Unh. 51.

Die Steuer trillt uns noch.

Trillen ist eigentlich ein militarisches Wort, und bedeutet so viel als das heutige exerciren. Daher Trillhaus, Trillmeister 2c.

Trompter-für Trompeter. Sinng. 1369. Troper, der; ist poetischer als der tropige.

Tummelhaftig, wovon man die Endsplbe ig besser wegläßt; wird von Pferden gesagt, als welche man tummelt. Sinng. 826.

Ein sanftes Thier gehört auf einen engen Sten,

Win tummelhaftig Gaul auf einen breiten Weg.

11.

Uebergeben, anstatt verlassen ober aufgeben. Sinnged. 774.

Bott hat neben sich gesetzet Auch den Nächsten; wird verleger Durch den Dienst, der ihn gleich liebet, Und den Nächsten übergiebet.

Ueberständig; wird von Früchten gesagt, die man allzulange auf dem Baume gelassen, und die endlich von felbst abfallen. Sinnged. 2278.

Ein alt Weib siel die Stiegen ab Rein Wunder bildt euch ein:

Die früchte fallen von sich selbst, die übers ständig seyn.

Ueberweiben, sich, würde eigentlich heißen, der Weiber auf einmal mehr nehmen, als man bestreisten kann. Ben unserm Dichter aber kann es nur heißen: zur Unzeit ein Weib nehmen, oder so viel Weiber nach einander nehmen, daß man der legten nicht mehr gewachsen ist. Sinng. 1893.

Rufus hat sich überweibt; hatte sollen denken dran,

Daß man mehr nicht schlachten soll, als man füglich salzen kann.

Unartig, nennt Logau jedes Ding, das aus seis ner Art schlägt. So ist ihm z. E. ein unartiger Sommer, Sinnged. 244. ein Sommer, der sehr heiße Tage und sehr kalte Nachte hat. Int brauschen wir unartig nur für ungesittet, ungezogen.

Unfromm. (V. 63.) Sagt unserm Dichter etwas weniger als bose; denn er sest fromm und unfromm unfromm einander entgegen, wie Biedermann und Heuchler.

Unverfreyt, für unverehlicht, unvermischt.

Unverfrenter Wein. Sinna. 588.

Den Ehstand lob ich zwar, nicht aber lob ich Wein,

Der da mit Wasser will zu Zeiten ehlich feyn.

Ungabl, die; so viel als ungahlbare Menge. Sinng. 2754. wo ber Dichter eine burchlauchtige Person anredet:

Die Menge macht mich arm: ich kann nicht Zierben haben, Ju streichen zierlich aus die Unzahl Eurer Baben.

## V.

Verbriefter 20el; ein Abel, ben man nicht durch Ahnen beweist, sondern durch den Abelbrief; ist die Ueberschrift des 2154ten Gungedichts; ein jum Scherz gemachter Ausbruck, nach ber Analogie der Wörter verschanzt, verzäunt zc. Eben so nennt er von dem angehängten Siegel oder Bulle an dergleichen Abelbriefen, die neuen Edelleute bul= Ienedel. Unser Logau, der von altem Adel war, spottet an vielen Stellen mit Bitterkeit über neugemachte Ebelleute. Tscherning spottet eben so bit ter über einen alten Edelmann, den er Lagopus , nennt. (Fruhl. G. 93.)

Derbrin=

Verbringen, sagt unser Dichter allezeit anstatt vollbringen. Sinng. 695.

Die finken, die im Lenz nicht singen, Die bringens auf den Zerbst dann ein: Der muß dann alt erst rasend seyn, Der jung es konnte nicht verbringen.

Wollbringen, vollenden, vollführen sind wohl unstreitig gute Wörter, und einer sehr guten Ableitung sähig; da hingegen verbringen zwendeutig ist: denn es bedeutet auch das Gegentheil von zusams menbringen, nehmlich verschwenden.

Verbürgen, etwas; cavere de aliqua re. Dies fes gerichtliche Wort hat unser Dichter sehr wohl gebraucht. Die Poeten, sagt er (XIII. 10.) haben den alten Helden

> Die Sterblichkeit verbürget, Daß sie sie nicht gewürget.

D. i. sie haben für die Sterblichkeit gut gesagt, das diese ihnen nicht schaden solle. Weil man aber öfter etwas, das geschehen soll, als etwas, das nicht geschehen soll, verbürget, so würde man kürzer sagen können: Die Dichter verbürgen den Helden die Unssterblichkeit; sie sind Bürge dafür, daß diese ihnen werden soll.

Vergeben, sich; braucht Logau in der eigents lichsten Bedeutung für, sich verirren. (XII. 72.)

Trullus hat ein schönes Weib. Wenn sie an der Thüre steht,

Sieht man nicht, daß leicht ein Jund sich bey ihr ins Jaus vergeht.

Vergnüglichkeit und Gnüglichkeit (XIII.8.) nennt Logau was sonst auch Begnügsamkeit heifs set; (VI. 62. VIII. 61.) die Tugend, mit seinen Umsständen zufrieden zu senn, aurägneia.

Verkunden, für verkündigen, kund thun. (VIII. 97.)

Verlast, als das alte Präteritum von verlieren; daher auch Verlust. Sinng. 1589.

Da sieh nun Deutschland, was der Arieg verderbt hat und verlast,

Daß friede dieses wiederbringt, verbessert und verfast.

Perleiben. Sinng. 2661.

Wiewohl sich Mann und Frau in Einen Leib verleiben ze.

Von diesem verleiben ist einverleiben, gemacht worden, wofür man vor Alters einleiben sagte. Man sehe des Herrn Haltaus Glossarium unter diesem Worte.

Verprachten; kömmt von dem oben angeführsten Zeitworte prachten her, und heißt so viel als, mit Prangen durchbringen: (IV. 25.)

Morus war in hohen Ehren, wagte was er hatt, auf Ehr.

Als er alles nun verprachtet ze.

Das

Daß in der alten Ausgabe verprachert sieht, muß man sich nicht irren lassen; es ist ein offenbarer Druckfehler. Sein Vermögen durch Prachern oder Betteln durchbringen, (welches verprachern bedeuten müßte,) giebt hier gar keinen Verstand.

Verraiten, von dem obigen raiten; heißt so viel als berechnen, Rechnung wovon ablegen. Sinnged. 2702.

Die Vormundschaft der Untern verwalten Obrigkeiten,

Die müssen sie dort oben zu seiner Jeit verraiten.

Verschildwacht. Unser Dichter sagt sehr schön von einem guten Gewissen. Zwente Zugabe be 99.

Gut Gewissen traut auf Gott, Tritt vor Augen aller Roth, Ist verschildwacht allezeit Mit der freyen Redlichkeit.

Verschlunden für verschlingen; von Schlund. Sinnged. 1150.

— — doch es wird nicht funden Was die Wölfe vor verschlunden.

Versprechen, in der alten Bedeutung, so viel als schelten, schmähen. Sinng. 1846.

Wer von fürsten reden will, will er Gutes reden nicht,

Süt er sich, daß auch sein Maul Erbegötter nicht verspricht.

21 2

Verthun,

Verthun, so viel als unterbringen, auslenhen, austhun. Sinng. 412.

Was ists worüber mehr die Jungfern so entbrennen,

Als wenn man sie pflegt alt und ungestalt zu nennen?

Denn Jugend dient zur Jucht, und Schön= heit zum verthun;

Sind diese beide weg, so läßt man sie wohl ruhn.

Schön mussen sie senn, will der Dichter sagen, wennt sie bald Männer bekommen wollen; und jung mussen sein sie senn, um Mütter werden zu können.

Vertreulich; Sinnged. 798. wosür wir ist vertraulich oder vertraut sagen.

Vervielen; Sinngedicht 618. und vielen; Sinnged. 1103. heißt so viel als multiplicare, wofür wir ist vervielfältigen sagen:

> Daß er mit gevielten Zweigen Möge bis zun Sternen steigen.

Wir sollten das Wort vervielen nicht untergehen lassen. Vermehren, vervielen, vervielfältisen, sind dren Wörter, welche dienen, das verschiesdene Zunehmen der Dinge an Größe, Anzahl und Eigenschaften genauer zu bestimmen. Z. E. Das Wasser vermehrt sich; alle Blumen vervielen sich; einige Blumen vervielfältigen sich.

Verweihen, sich; zum Weibe werben, weibisch werben. Siehe Weibling.

Ders

Verzeihen, sich; anstatt Verzicht thun. Sinnsgedicht 734.

Wer viel Geld hat auszuleihen, Muß der freundschaft sich verzeihen.

Denn der Tag zum Wiedergeben

Pflegt die Freundschaft aufzuheben.

Vierung des Zirkels; so überset Logau sehr wohl Quadraturam circuli. Sinng. 1243.

Daß im Zirkel eine Vierung sey zu sinden, ist wohl klar:

Aber daß auf runder Erde kein Bestand, bleibt dennoch wahr.

Indessen, daß der Dichter einen sehr schlechten Besgriff von der Quadratur des Zirkels gehabt, und viclsleicht weiter nichts, als ein Viereck darunter verskanden habe, das man innerhalb eines Zirkels besschreiben kann. In diesem Argwohne wird man um so viel mehr bestärkt, wenn man sindet, daß die deutsschen Meskünstler damaliger Zeit, das Quadrat übershaupt, nicht ein Viereck, sondern eine Vierung genannt haben, wie unter andern aus George Viesschers Additamento operis Coleri weonomici (gesdruckt zu Nürnberg 1623) zu ersehen.

Vor; als ein Nebenwort, anstatt vormals, zuvor, vorher. (IV. 82. 104. (IX. 11.) kömmt häusig vor, so wohl ben unserm Dichter, als ben seinen Zeitverzwandten. Auch haben es die nach solgenden Dichter

nicht ganz untergeben laffen.

## W.

Machsig, crescens. Sinng. 794.

Sey wächsig dieser Stamm, bis zu der Ewigkeit.

Ein halbwüchsiger Hase, heißt in dem komischen Heldengedichte Phaeton, ein Hase in seinem besten

Wachsthum.

waffen für Wappen. Beide Wörter sind ieis nes, nur daß wir sie ist, bekannter maaßen unters scheiden. Logan that es noch nicht; er sagt in der zwenten Zugabe (Seite 215.)

\_ \_ ein Mann

Der Reinkens Sintertheil im Waffen füh= ren kann.

Wallen, gehen (II. 2.) Daher das alte Waller, Pilgrim.

Wandel, der; so viel als Veränderung, Tausch.

(XII. 8.) Wandeln; für ändern, verwandeln. Sinng. 56. 90. 802.

Die Arankheit wandelt sich, wenn Reulicht mit dem alten

21m Monden Wechsel halt —

Desgleichen Sinngeb. 2192.

Wandelt Glücke denn die Leute, Daß sie morgen nicht wie heute? Glücke hat es nie gethan, Wann sich wandelt selbst der Mann.

Wannen,

Mannen, für von wannen (VI. 65.). Ich wüßte nicht wer der und wannen et entsprossen zr.

Siehe Dannen.

Was, für wie viel; wenn man sich über eine große Menge verwundert. Sinng. 1081.

Lieber Gott, was hast du Uffen!

Deßgleichen (XIII. 6.)

Was Räuber hat die Welt! Wegelagerer, für Austaurer, Nachsteller. Sinns gedicht 680.

Des menschlichen Lebens Wegelagerer.

Ehre, Geiz, Leid, Wein und Liebe Sind des Menschen Lebensdiebe.

Weiben, so wiel als henrathen, sich beweiben. Sinnged. 1534.

Willst du nicht weiben?

Siehe Ueberweiben.

Weibling, vir uxorius, oder, wie es unsere Vorsahren gleichfalls nannten, ein Siemann. Weibling ist bep unserm Dichter die Ueberschrift von folgendem Epigramm:

Wiewohl sich Mann und Weib in Einen Leib verleiben,

So darf sich doch der Mann dekwegen nicht verweiben.

214

Wer,

Wer, für jemand; kömmt hin und wieder vor, als Sinnged. 548.

Will Rirchenbilder wer zum Aergerniß anziehn?

Den ärgern Bilder nicht, die Augen ärgern ihn.

Wiebeln, für wimmeln; niederdeutsch, kribbeln und wibbeln. (Vl. 19.)

Da vor freuden alles wiebelt ze.

Wiederkäusser, scheint ben unserm Dichter nicht so wohl einen, der etwas mit der Bedingung es wiederkausen zu können, verkauft hat, als bloß einen zu bedeuten, der seine Waaren aus der zweyten Hand nimmt, der von einem Käuser wieder kauset. Sinnged. 2370.

Bubalus treibt stark Gewerbe mit viel pohlscher Ochsen Zaufen: Aeulich wollt ein Wiederkäusler ihn mit samt den Ochsen kaufen.

Wiederlegen, für erwiedern, wieder erlegen. Sinnged. 1965.

Die Wohlthat und das Gute, das wir dem Undern schenken,

Ist wiederlegt genüglich, wenn andre dran gedenken.

Daher Wiederlage im gerichtlichen Styl.

Wieder:

Wiederzins nennt unser Dichter sehr wohl, was sonst Zinsenzins heißet; anatocismus. Sinns gedicht 1568.

Windey, heißet das unfruchtbare En, welches eine Henne legt, ohne daß sie von dem Hahne getreten worden. Anh. 256.

Ein Windey legt die Senne die keinen zahn nicht hat 2c.

Das Wort scheinet nach Maakgebung des Griechischen gemacht zu senn: dugivor, dunuepeior, Ze-pugior dor.

windlicht, so viel als Fackel: Zwente Zusgabe 65.

Wenn die Frosch im finstern quaren, zuns de nur ein Windlicht an;

Ky wie werden sie bald schweigen ze.

Wirr; einen wirr und irre machen sagt Logau. Sinnged. 2448.

Wirthlich. (IV. 42.92.) Dieses Wort ist von dem Worte wirthschaftlich wohl zu unterscheiden: Wirthlich geht die Person, den Wirth an; wirthschaftlich geht die Sache, die Wirthschaft an. Also sagt man: wirthschaftliche Gebäude, und wirthlische Leute.

Witz. Dieses Wort ist unserm Dichter fast durchgängig weiblichen Geschlechts; als Sinngedicht 1549. Deßgleichen Sinngedicht 1684. Ll 5 Ein Ein einziges mal sagter: Der Wix. Sinnged. 2630

Der Monden stellt sich vor die Sonne und macht sie finster eine Zeit:

Der Wig, der Gottes Aath will dämpfen, erstrecket sich noch lang, noch weit.

Wicel, sagt Logan wofür wir ist Wisling sagen. Sinnged. 911.

> Einen Doctor, einen Simpel, Einen Wigel, einen Gümpel zc.

Desgleichen, erste Zugabe 100.

Wenn ich meinen Sinngedichten, sie zu schweiben, Ende gebe, Mach ich Michann, daß sich Minel sie zu

Mach ich Anfang, daß sich Wigel, sie zu tadeln, bald erhebe.

Witzigkeit. Sinnged. 727.

Rühnheit und Vermessenheit

Bringt es öfters noch so weit

Als Bedacht und Witzigkeit ze.

Wohlbespracht, so viel als beredt, oder viels mehr in vielen Sprachen ersahren. (VIII 85.)

Wohlbewußt, der; mens conscia recti, das gute Gewissen. Sinnged, 1966.

Bey dem Aerysten Bestes hoffen geht wohl

Der sich seines Wohlbewufites nicht getrös
sten kann.

wohlfeilkeit. Sinng. 265.

Witig; voll Wut, wütend. Sinng. 846. Die Rinder Gottes sind, sind, wie ihr Vater, gütig;

Die Satans Ainder sind, sind, wie ihr Vaster, wütig.

wütigkeit. Sinng. 1093.

Wann sich mit Gewalt Unverstand vers
freyt,

Wird geboren draus tolle Wütigkeit.

Wunder, für Meerwunder, Wunderthiere; ist noch gebräuchlich, und dient unserm Dichter zu einem Wortspiele. (IX. 55.)

3.

Jankeisen für Zankerinn. Sinng. 1404.

Jeihen, sich; ist das Gegentheil von sich verzeihen, Verzicht thun; (Siehe oben unter dem Worte verzeihen) auch ist es das Gegentheil von ververzeihen, vergeben. Es heißt also im ersten Verstande etwas begehren, etwas haben wollen. (VIII. 30.)

> Sayt, was wollen die sich zeihn, Wenn sie eigennügig seyn? Wenn sie das gemeine Zeil Messen nach dem eignen Theil? u.s. w.

Eben so sagt Opits im Lobe des Kriegesgots tes: (v. 575.)

> "— — Was zeiht Achilles sich "Sich Restor, seinen Zals zu segen in den Stich,

> "Ulysses gleichfalls auch? Achilles mag

"Sein Land Theffalien zc.

und im zwenten Verstande heißt es: Schuld geben; wie Luther es schon gebraucht hat: Wer kann mich einer Sunde zeihen?

Feitfolge. Dieses Wort ist die Ueberschrift des 2429ten Sinngedichts; und bedeutet so viel als, die Kunst sich in die Zeit zu schicken.

Wer lieblich singen will muß fallen bald, bald steigen;

Wer ruhig leben will, muß reden int, int

Aus

Aus der ersten Zeile sollte man fast schließen, daß dieses Wort zu Logaus Zeiten ein musikalisches Kunstwort musse gewesen senn.

Jucht. 1. verecundia, pudor. Sinnged. 1257.

— — Wiewohls der Brauch vers beut,

Und deutsche Jucht nicht will, die auch den Argwohn scheut.

Daher kömmt züchtig, bescheiden; in Züchten und in Ehren; und das Zeitwort züchten, welches wir in folgender Rede des Sancho Panka sehr deutlich erkläret sinden: "Ich will es Euch aufrichtig sagen, "ein Stück schwarz Brodt, und Zwiebeln dazu, "schmecket mir in meinem Winkel, wo ich für mich "bin, und nicht so züchten darf, eben so gut, als "ein Truthahn in Gesellschaft vornehmer Leute, wo "ich ganz langsam essen, und nur kleine Schlück"chen thun, mir auch aller Augenblicke das Maul "und die Finger abwischen muß, und weder husten,
"niesen, noch gähnen darf, so sehr mir es auch an"kömmt.

Don Quirotte. 2 Buch XI Cap.

2. proles, prosapia; in der Stelle die unter versthun angeführet worden.

Jungenhonig, ein poetischer Ausbruck; bedeustet so viel als, schmeichelhafte, liebkosende Reden. Sinnged. 774. Zungenhonig, Herzensgift.

## Druckfehler:

Seite 28. Sinnged. 31. Die Jugend. lied: Die Tugend. S. 42. Sg 26 in 1 ins. S. 42 Sa. 27 Greiß schreib: Greis S. 52 Sg. 46 alberst 1 alterst S. 59 Sg. 85 m Himmel I. in Himmel S. 82 Sg. 67 Mummosus I. Normossus S. 87 Sa. 85 deiner 1. deine. S. 95 Sg. 8 sinc I. sinds. S. 119 Sg 97. lieget I. liegt. S. 121 Sg. 102 Hund I. Hand. S. 121. Sg. 104 Herrn I. Herren. S. 141 Sg. 53 mollte I. wollt'. S. 166. Sa. 19 von solchen I. ken selchen. S. 168 Sg. 24 reinen I. reisen. S. 192. Sg. 12 Zeiten I. Zeischen. S. 203. Sg. 69 von den Plagen. Von dem Plagen. S. 225 Sg. 16 im Himmel I. in Himmel. S. 239 Sg. 69 empfängt I. empfänget. S. 284 Sg. 6 immer I. nimmer. S. 285 Sg. 8 frummen I. frummem. S. 322 Sg. 30. Piper I. Piger. S. 334. Sg. 84 sudievet schr. studiret. S. 340. Sg. 115. Brod schr. Brodt. S. 341. Sg. 120. flingt I. flinget. S. 342. Sg. 126. fennen I. fommen. S. 344. Sg. 127 alle Jahr I. alle Jahre. S. 352. Sg. 24 Ballus I. Lallus S. 367. Sg. 88 immer I. nimmer. S. 410 3. 30 Dir ist I. ist Dir.

Im Worterbuche :

Seite 12 Zeile 18 genehm. ließ: gerochen. S. 13 Z. 11 nur l. nun. S. 21 Z. 7 Bankind l. Bankkind. S. 23 Z. 11 beleben. l. belieben. Ebend. Z. 13 gelinde Be l. linde Be. S. 24 Z. 23 Adjectivum l. Activum. S. 31 Z. 10 Hauptheils l. Haupttheils. S. 43 Z. 25 stehen l. stehn. S 60 Z. 11 die so mir l. die mir so. S. 71 Z. 12 Einnahme l. Sinnahm.

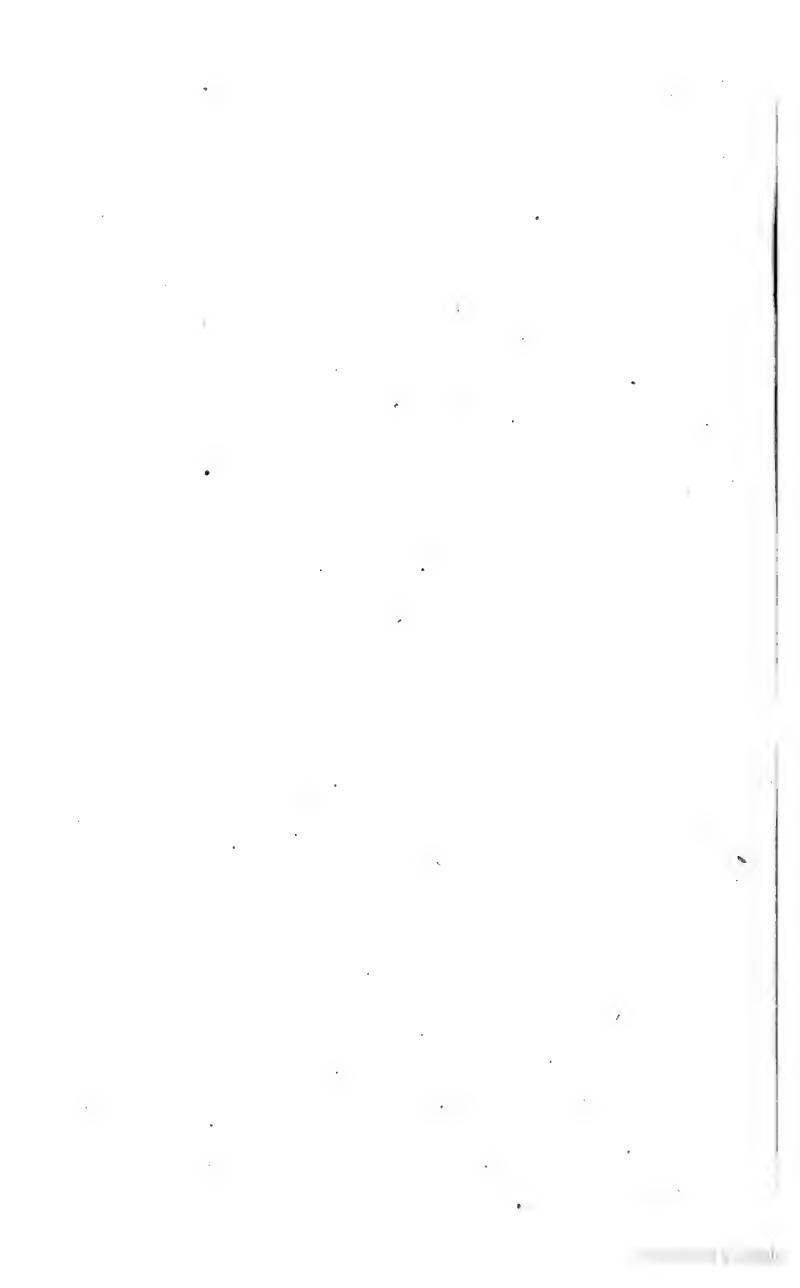





